

# Sedichte

nou

# şÇndmig şÜhland.



# Philadelphia:

Drud und Berlag von Mormis & Co., 612 u. 614 Chestnut Strage.



834 Uh 6 K188-

# REMOTE STORAGE

# In haft.

|                               |      |             |     |     |   |   |     |   |   |   |   | Gette |
|-------------------------------|------|-------------|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-------|
| Borwort zu ber ersten Auflage | 1813 | 5.          | 18  | 14. |   | • | •   | • | • | • | • | XI    |
| S                             | ieb  | e r         | •   |     |   |   |     |   |   |   |   |       |
| Des Dichters Abendgang. 180   | )5.  |             |     |     |   |   |     |   |   |   |   | 8     |
| An den Tod. 1805              |      |             |     |     |   |   |     |   | • |   |   | 4     |
| Harfnerlied am Hochzeitmahle. | 180  | <b>)</b> 5. |     |     |   |   |     |   |   |   | • | 5     |
| Der König auf bem Thurme.     |      |             |     |     |   |   | •   |   | • |   |   | 7     |
| Maiklage. 1805                |      |             | •   | •   |   | • | • . |   | • | • |   | 8     |
| Lied eines Armen. 1805        |      |             |     |     |   |   | •   | • | • |   | • | 9     |
| Gesang der Jünglinge. 1805.   |      |             |     |     |   |   |     |   | • |   | • | 11    |
| Auf ein Rind. 1814            |      |             |     |     |   | • |     | • | • |   | • | 13    |
| Die Rapelle. 1805             | •    |             |     |     |   |   | •   |   | • | • | ٠ | 13    |
| Die fanften Tage. 1805        |      |             |     |     | • | • | •   |   | ٠ |   | ٠ | 14    |
| 3m Berbste. 1805              | •    | •           |     | •   |   | • |     |   | • | • | • | 15    |
| Wunder. 1805                  |      | •           | •   |     | • | • | •   | • | • | • | • | 15    |
| Mein Gefang. 1805             |      |             | • . |     | • |   | •   |   | • | • |   | 16    |
| Mond und Schafer. 1805        |      | •           |     |     |   |   | •   |   | • | • | • | 17    |
| Schäfers Sonntagslied. 1805.  |      |             |     |     |   |   |     | • | • |   | • | 18    |
| Gefang ber Monnen. 1806       | •    | •           | •   | •   | • | • | •   | • | • | • | • | 19    |
| Des Anaben Berglied. 1806.    |      | •           | •   |     | • | • | ••  | • | • | • | • | 20    |
| Brautgefang. 1807             |      | •           | •   |     |   | • |     |   | • | • | • | 21    |
| Entschluß. 1805               |      | •           | •   |     |   |   | •   |   | • | • | • | 22    |
| Lauf der Welt. 1807           |      | •           | •   |     | • |   | •   | • | • | • | • | 23    |
| 2Baldlied. 1807               |      | -           |     |     |   | • |     |   |   |   | • | 24    |
| Seliger Tod. 1807             |      | •           |     | •   | • | • | •   |   |   | • |   | 24    |
|                               |      |             |     | •   | • |   | •   | • | • | • | • | 25    |
| Die Abgeschiedenen. 1807      | •    | •           | •   | ٠   | • | • |     |   | • | • | ٠ | 25    |
| Die Zufriedenen. 1808         | •    | •           |     |     |   |   | •   |   |   | • |   | 26    |
| Sohe Liebe. 1808              |      |             |     | •   | • |   |     |   |   |   |   | 27    |
| Nähe. 1809                    |      |             |     |     |   |   |     |   |   |   |   | 27    |

|            |       |                  |                |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        | ~   | DELLE |
|------------|-------|------------------|----------------|------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|------|--------------|------|------------|--------------|---|--------|-----|-------|
| Borabend   | 18    | 809              |                |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     | 28    |
| Der Som    | mer   | faden            | . 1            | 822  | 3.  |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     | 28    |
| Nachts. 1  | 1808  | 3                |                |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   | ,<br>• |     | 29    |
| Schlimme   | Na    | chbar            | jd)a           | ft.  | 1   | 809        | €.    |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     | 29    |
| Bauernreg  | el.   | 1807             | 7              | •    | ٠   |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   | ٠      |     | 30    |
| Hans und   | (3)   | cete.            | 181            | 4.   |     |            |       |       | ٠     |       |      |              |      | ٠          |              |   |        |     | 30    |
| Der Schn   | ried. | . 18             | 09.            |      |     |            |       | •     | ¢     |       |      |              |      | ٠          |              | ٠ |        |     | 31    |
| Zägerlied. |       | 812.             |                | ٠    |     |            |       |       |       |       | ٠    |              |      |            |              |   |        |     | 32    |
| Des Hirte  |       |                  |                |      | 18  | 09         |       |       |       |       |      |              | •    |            | •            |   |        | ٠   | 32    |
| Lied des C |       |                  |                |      | 307 | <b>.</b> . |       | •     |       |       |      |              |      |            |              |   |        | ٠   | 33    |
| Der Krch   | hof   | im 7             | riii)          | lin  | g.  | 1          | 82    | 2.    |       |       |      |              | ٠    | ٠          | •            |   |        | •   | 34    |
| Frühlings  | lied  | er               |                |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            | ٠            |   |        |     | 35    |
|            | 1.    | Arübli           | ngsal          | nun  | 104 | .18        | 312.  | G     | 2. 9  | rith  | fing | sala         | nrbe | . 1        | 812.         |   |        |     |       |
|            | tee   | Frühli:<br>Frühl | ngori<br>inzo. | 181  | 1   | 6          | Fri   | ibli: | ngst  | reit. | (18  | - 18<br>33 ] | 7.   | e.<br>ÎÎR. | 200<br>-nfti |   |        |     |       |
|            | ger   | Teubl:           | ing. 1         | 827  | . 8 | . 3        | riihl | ing   | ofiel | o be  | ð Re | ceni         | ente | n. 1       | 812.         |   |        |     |       |
| Der Unge   |       |                  |                | 319  |     |            | •     | ٠     | ٠     | ٠     | •    | ٠            | ٠    | ٠          | ٠            | • | ٠      | ٠   | 38    |
| Freie Kui  |       | 181              | 3.             | ٠    | ٠   | •          | •     | •     | ٠     | ٠     | •    | •            | •    | ٠          | ٠            | • | •      | ٠   | 39    |
|            | 316.  |                  |                |      |     |            | •     | ٠     | •     | ٠     | ٠    | ٠            |      | ٠          | ٠            | ٠ | ٠      | ٠   | 41    |
| Auf eine   |       |                  |                | [18] |     |            |       | ٠     |       | ٠     | ٠    | ٠            | ٠    | ٠          | ٠            | ٠ | ٠      | • . | 41    |
| Auf einen  |       |                  |                | n S  | Di  | cht (      | er.   | 1     | 810   | 3.    |      |              | *    | ٠          | ٠            | • | ٠      | •   | 42    |
| Das Tha    |       | 1811.            |                |      |     |            |       |       |       | •     | •    | ٠            |      | ٠          | ٠            | • | •      | •   | 43    |
| Morgens.   |       | 861.             |                |      |     | •          | ٠     |       |       | ٠     |      | •            | •    | ٠          | ٠            |   | •      |     | 44    |
| Ruhethal.  |       | 812.             |                |      |     | •          | ٠     | ٠     | ٠     |       |      |              |      |            |              | • |        |     | 44    |
| Abendivol  | fen.  | . 18             | 34.            |      |     | ٠          |       |       | ٠     |       |      |              |      |            |              |   | ٠      |     | 45    |
| Mailied.   | 18    | 16.              |                |      |     | ٠          | ٠     |       |       |       |      |              |      | ٠          |              |   |        |     | 45    |
| Rlage. 1   | 816   |                  |                |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      | •          |              |   |        |     | 45    |
| Rechtserti | gun   | g 1              | 816.           |      |     |            | ٠     | ٠     |       |       |      |              |      |            |              | ٠ |        |     | 46    |
| An einem   | i he  | itern            | Mo             | rge  | π.  | 1          | 81    | 2.    |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     | 47    |
| Gruß ber   | 9     | ecten.           | 18             | 825  | •   |            |       |       | ٠     |       |      | ٠            | -    |            |              |   |        |     | 47    |
| Auf der 1  | lleb. | rfahr            | t.             | 183  | 23. |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     | 48    |
| Die Lerch  | en.   | 183              | 4              |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     | 40    |
| Dichterseg | jen.  | 183              | 34             |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     | 49    |
| Maientha   | u.    | 1834             |                |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     | 50    |
| Wein uni   | d B   | rot.             | 183            | 34.  |     |            |       |       |       |       |      |              |      | ٠          |              |   |        |     | 51    |
| Sonnenn    | end   | e. 1             | 834.           |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        | ٠.  | 52    |
| Der Moh    | m.    | 1829             | )              |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     | 53    |
| Die Mali   | ve.   | 1834             | 1              |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     | 54    |
|            |       |                  |                |      |     |            |       |       |       |       |      |              |      |            |              |   |        |     |       |

|                                                                                                                                                                                                         | Seite    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Reifen. 1834                                                                                                                                                                                            | 55       |
| Wanderlieder                                                                                                                                                                                            | 56       |
| 1. Lebewohl. 1807. 2. Scheiben und Meiben. 1811. 3. Ju<br>ber Ferne. 1806. 4. Morgenlied. 1811. 5. Nachtreise. 1811.<br>6. Winterreise. 1811. 7. Abreise. 1811. 8. Einkehr. 1811.<br>9. Heimfehr. 1811. |          |
| Zimmerspruch. 1812.                                                                                                                                                                                     | 61       |
| Berspätetes Hochzeitlied. 1816.                                                                                                                                                                         | 62       |
| Theelied. 1811.                                                                                                                                                                                         | 63       |
| Metelfuppenlied. 1814.                                                                                                                                                                                  | 65       |
| Trinklied. 1816.                                                                                                                                                                                        | 66       |
| Trinflied. 1812.                                                                                                                                                                                        | 67       |
| Lied eines beutschen Gangers. 1814.                                                                                                                                                                     | 70       |
| Auf das Kind eines Dichters. 1814.                                                                                                                                                                      | 71       |
| Borwärts! 1814.                                                                                                                                                                                         | 72       |
| Die Siegesbotschaft. 1814.                                                                                                                                                                              | 73       |
| Mr has Petantanh 1014                                                                                                                                                                                   |          |
| Die deutsche Sprachgesellschaft. 1817.                                                                                                                                                                  | 74       |
| Ernst der Zeit. 1816.                                                                                                                                                                                   | 75       |
| Das neue Mährchen 101e                                                                                                                                                                                  | 76       |
| Muslicht 1816                                                                                                                                                                                           | 77       |
| Mrt hie Mittan 1010                                                                                                                                                                                     | 78       |
| Mn die Madden 1010                                                                                                                                                                                      | 78       |
| Die neue Muse. 1816.                                                                                                                                                                                    | 79       |
|                                                                                                                                                                                                         | 79       |
| Baterländische Gedichte.                                                                                                                                                                                |          |
| 1. Am 18. October 1815. 1815                                                                                                                                                                            | 83       |
| 2. Das alte gute Recht. 1816.                                                                                                                                                                           | 85       |
| 3. Würtemberg. 1816.                                                                                                                                                                                    | 87       |
| 4. Gespräch. 1816.                                                                                                                                                                                      | 89       |
| 5. An die Volksvertreter. 1816.                                                                                                                                                                         | 90       |
| 6. Am 18. October 1816. 1816.                                                                                                                                                                           | 91       |
| 7. Schwindelhaber. 1816.                                                                                                                                                                                | 94       |
| 8. Hausrecht. 1816.                                                                                                                                                                                     | 95       |
| 9. Das Berg für unfer Bolt. 1816.                                                                                                                                                                       | 95       |
| 10. Renjahrswunsch 1817. 1816.                                                                                                                                                                          | 97       |
| 11. Den Landständen jum Christophstag 1817. 1817.                                                                                                                                                       | 98       |
| Z. Menet eines Winterstonens dods                                                                                                                                                                       | 99       |
| 13. Nachruf. 1817.                                                                                                                                                                                      | 100      |
|                                                                                                                                                                                                         | : 1 21 / |

| 14. Brolog zu dem Trauerspiel "Ernst, Herzog v. Schwaben". 1819. | Seite<br>101 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 15. Banderung. 1834                                              | 103          |
| · ·                                                              | -00          |
| Sinngebichte.                                                    |              |
| An Apollo, den Schmetterling. 1810:                              | 109          |
| Жфій. 1809.                                                      | 109          |
| Marciß und Echo. 1809                                            | 110          |
| Die Götter des Alterthums. 1814                                  | 110          |
| Tell's Platte. 1810                                              | 111          |
| Die Ruinen. 1810                                                 | 111          |
| Begräbniß. 1810                                                  | 111          |
| Mutter und Rind. 1807                                            | 112          |
| Märznacht. 1810                                                  | 112          |
| Im Mai. 1809                                                     | 112          |
| Tausch. 1809                                                     | 113          |
| Amor's Pfeil. 1810                                               | 113          |
| Traumdeutung. 1808                                               | 113          |
| Die Rosen. 1810                                                  | 113          |
| Antwort. 1808                                                    | 114          |
| Die Schlummernde. 1807                                           | 114          |
| An Sie. 1809                                                     | 114          |
| Greifenworte. 1807                                               | 115          |
| Auf den Tod eines Landgeistlichen. 1813                          | 115          |
| Nachruf. 1 bis 5. 1831. 6. 1834                                  | 116          |
| Auf den Tod eines Kindes. 1859                                   | 118          |
| Auf einen Grabstein. 1820                                        | 118          |
| In ein Stammbuch. 1825.                                          | 118          |
| Auf Wilhelm Sauff's frühes Sinscheiben. 1827                     | 119          |
| Schickfal. 1810.                                                 | 120          |
| Auf die Reise. 1854.                                             | 120          |
| •                                                                | 120          |
| Sonette. Octaven. Gloffen.                                       |              |
| Bermächtniß. 1811                                                | 123          |
| An Petrarca. 1811                                                | 124          |
| In Barnhagen's Stammbuch. 1809                                   | 124          |
| An Rerner. 1811                                                  | 125          |
| Auf Karl Gangloff's Tod. 1814                                    | 126          |

#### VII

|                                                                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| An ben Unfichtbaren. 1812                                                                                  | 128   |
| Todesgefühl. 1810                                                                                          | 129   |
| Erftorbene Liebe. 1809                                                                                     | 129   |
| Beifterleben. 1813                                                                                         | 130   |
| Deber Frühling. 1811                                                                                       | 131   |
| Die theure Stelle. 1811                                                                                    | 132   |
| Die amo Jungfraun. 1811                                                                                    | 132   |
| Der Balb. 1809                                                                                             | 133   |
| Der Blumenstrauß. 1811                                                                                     | 134   |
| Entschuldigung. 1811                                                                                       | 135   |
| Borfchlag. 1811                                                                                            | 135   |
| Die Befehrung jum Sonett. 1814                                                                             | 136   |
| Schlußsonett. 1811                                                                                         | 137   |
| Un die Bundschmeder. 1816                                                                                  | 138   |
| An R. M. 1807                                                                                              | 139   |
| Ein Abend, 1808                                                                                            | 140   |
| Rückleben. 1809                                                                                            | 140   |
| Gefang und Rrieg. 1. 1813. 2. 1814                                                                         | 141   |
| Ratharina. 1819                                                                                            | 144   |
| Gloffen                                                                                                    | 147   |
| Gloffen. 1. Der Recenfent. [1813.] 2. Der Romantifer und ber Recenfent. 1814. 3. Die Rachtschwarmer. 1814. |       |
| Dramatische Dichtungen.                                                                                    |       |
|                                                                                                            | 155   |
| Schilbeis. Fragment. 1809                                                                                  | 162   |
| Das Ständchen. 1809                                                                                        |       |
| Normännischer Brauch. 1815                                                                                 | 168   |
| Konradin. Fragment. 1819                                                                                   | 177   |
| Ballaben und Romanzen.                                                                                     |       |
| Entfagung. 1805                                                                                            | 191   |
| Die Ronne. 1805.                                                                                           | 193   |
| Der Rrang. 1805                                                                                            | 194   |
| Der Schäfer. 1805                                                                                          | 195   |
| Die Batergruft. 1805                                                                                       | 196   |
| Die fterbenden Selben. 1804                                                                                | 197   |
| Der blinde König. 1804 und 1814                                                                            | 199   |
| Der Sanger. 1805                                                                                           | 202   |
|                                                                                                            |       |

#### viii

|                                                                                                            | EILE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gretchens Freude. 1805                                                                                     | 03   |
| Das Schloß am Dieere. 1805                                                                                 | 04   |
| Bom treuen Walther. 1805                                                                                   | 06   |
| Der Bilger. 1806                                                                                           | 08   |
| Abschied. 1806                                                                                             | 09   |
| Des Knaben Tod. 1806                                                                                       | 11   |
| Der Traum. 1806                                                                                            | 12   |
| Drei Fraulein. 1806                                                                                        | 13   |
| Der schwarze Ritter. 1806                                                                                  | 16   |
| Der Rosengarten. 1807                                                                                      | 19   |
| Die Lieder der Borzeit. 1807                                                                               | 21   |
|                                                                                                            | 23   |
| Der junge Rönig und die Schäferin. 1807 2                                                                  | 24   |
| Des Goldschmiede Töchterlein. 1809 2                                                                       | 33   |
|                                                                                                            | 35   |
|                                                                                                            | 36   |
| Sterbeflänge                                                                                               | 38   |
| Sterbeflänge 2. 22<br>1. Das Ständhen. 1810. 2. Die Orgel. 1834.<br>3. Die Droffel. 1834.                  |      |
|                                                                                                            | 10   |
|                                                                                                            | 11   |
|                                                                                                            | 12   |
|                                                                                                            | 14   |
|                                                                                                            | 14   |
| Der gute Ramerad. 1809                                                                                     | 16   |
| Der Rosenkranz. 1810                                                                                       | 16   |
| Jungfrau Sieglinde. 1812                                                                                   | 19   |
| Der Sieger. 1809                                                                                           | 51   |
| Der nächtliche Ritter. 1810                                                                                | 12   |
| Der castilische Ritter. 1810                                                                               | 13   |
| Sanct George Ritter. 1811                                                                                  | 5    |
| Romanze vom fleinen Däumling. 1812 25                                                                      | 9    |
| Romanze vom Recensenten. 1815 26                                                                           | 0    |
| Ritter Paris. 1809                                                                                         | 1    |
| Der Räuber. 1810                                                                                           | 3    |
| Sängerliebe                                                                                                | 4    |
| 1. Mubello, 1814. 2. Durant. 1814. 3, Der Caffellan von Coucy. 1812. 4. Don Maffias, 1815. 5. Dante. 1814. |      |
|                                                                                                            |      |

|                                                                                                                                                     | Seine |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Liebestlagen                                                                                                                                        | 278   |
| Bertran de Born. [1829.]                                                                                                                            | 282   |
| Der Waller. 1829                                                                                                                                    | 284   |
| Die Bidaffoabrücke. 1834                                                                                                                            | 287   |
| Unstern. 1814                                                                                                                                       | 290   |
| Der Ring. 1811                                                                                                                                      | 292   |
| Die brei Schlöffer. 1811                                                                                                                            | 293   |
| Graf Cberhards Beigdorn. 1810                                                                                                                       | 296   |
| Die Ulme zu Hirfan. [1829.]                                                                                                                         | 298   |
| Münsterfage. 1829                                                                                                                                   | 299   |
| Das Reh. 1810                                                                                                                                       | 301   |
|                                                                                                                                                     | 301   |
| Die Jagd von Winchester. 1810                                                                                                                       | 302   |
|                                                                                                                                                     | 304   |
| Die Elfen. [1815.]                                                                                                                                  | 306   |
| Merlin der Wilde. An Karl Mayer. 1829                                                                                                               | 308   |
| Die Bilbfäule des Bacchus. 1814                                                                                                                     | 312   |
| Bon den fieben Zechbrüdern. 1814                                                                                                                    | 314   |
| Die Geisterkelter. 1834                                                                                                                             | 317   |
| Junker Rechberger. 1811                                                                                                                             | 319   |
| Der Graf von Greiers. 1829                                                                                                                          | 323   |
| Graf Cberstein. 1814                                                                                                                                | 325   |
| Schwäbische Kunde. 1814                                                                                                                             | 326   |
| Die Rache. 1810                                                                                                                                     | 328   |
| Das Schwert. 1809                                                                                                                                   | 329   |
| Siegfrieds Schwert. 1812                                                                                                                            | 330   |
| Klein Roland. 1808                                                                                                                                  | 331   |
| Roland Schildträger. 1811                                                                                                                           | 337   |
| König Karls Meerfahrt. 1812                                                                                                                         | 344   |
| Tailleser. 1812                                                                                                                                     | 347   |
| Das Nothhemd. 1816                                                                                                                                  | 350   |
| Das Glück von Edenhall. 1834                                                                                                                        | 352   |
| Der letzte Pfalzgraf. 1847                                                                                                                          | 354   |
| Graf Eberhard der Rauschebart                                                                                                                       | 355   |
| 1. Der Ueberfall im Bilbbab. 1815. 2. Die brei Könige<br>zu Heimsen. 1815. 3. Die Schlacht bei Neutlingen 1815.<br>4. Die Döffinger Schlacht. 1815. | •     |

|                                           | Seite |
|-------------------------------------------|-------|
| Der Schent von Limburg. 1816              | 368   |
| Das Singenthal. 1834                      | 372   |
| Lerchenfrieg. 1847                        | 374   |
| Ver sacrum. 1829                          | 377   |
| Der Königssohn. 1807. 1811. 1812          | 381   |
| Des Sangers Fluch. 1814                   | 388   |
| Die versunkene Krone. 1834                | 390   |
| Tells Tod. 1829                           | 391   |
| Die Glodenhöhle. 1834                     | 895   |
| Die verlorene Rirche. 1812                | 396   |
| Das versunkene Rloster. 1834              | 398   |
| Mährchen. 1811                            | 400   |
|                                           |       |
| Altfranzösische Gebichte.                 |       |
| Die Königstochter. 1810                   | 411   |
| Graf Richard Dhnefurcht. 1. 1810. 2. 1810 |       |
| Legende. 1810                             |       |
| Roland und Alba. 1811                     | 420   |
| Fortunat und seine Söhne. Fragmen         | t.    |
| Erftes Buch. 1814. 1815                   | 427   |
|                                           | 443   |
|                                           |       |
| Aus dem Nachlaffe.                        |       |
| Sängerrecht. [?]                          | 463   |
| Rebenblüthe. 1812                         | 463   |
| Lieb. [?]                                 | 464   |
| Der Johannissegen. 1835                   | 464   |
| Guter Wunsch. 1822                        | 466   |
| Wintermorgen. 1834                        | 466   |
| Abendtanz. 1842                           | 467   |
|                                           | 468   |
|                                           | 469   |
| Mit Göthes Gedichten. 1849                | 469   |
|                                           | 470   |
| Spate Rritif. [?]                         | 471   |

# Vorwort

zu ber ersten Auflage 1815.

Lieber sind wir. Unser Bater
Schickt uns in die offne Welt;
Auf dem kritischen Theater
Hat er uns zur Schan gestellt.
Nennt es denn kein frech Erkühnen,
Leiht uns ein geneigtes Ohr,
Wenn wir gern vor euch Versammelten
Ein empsehlend Vorwort stammelten!
Sprach doch auf den griechschen Vühnen
Einst sogar der Frösche Chor!

Anfangs sind wir fast zu kläglich, Strömen endlos Thränen auß; Leben dünkt uns zu alltäglich, Sterben muß uns Mann und Mauß; Doch man will von Jugend sagen, Die von Leben überschwillt; Auch die Rebe weint, die blühende, Drauß der Wein, der purpurglühende, In des reisen Herbstes Tagen, Kraft und Freude gebend, quillt.

Und bei Seite mit dem Prahlen! Andre stehn genug zur Schau, Denen heiße Mittagsstrahlen Abgeleckt den Wehmuthsthau. Wie bei alten Ritterfesten Mit dem Tode zog Hanswurst, Also solgen scherzhaft spitzige Und, wills Gott, erträglich witzige; Echtes Leid spaßt oft zum besten, Kennt nicht eiteln Thränendurst. Lieber sind wir nur, Romanzen, Alles nur von leichtem Schlag, Wie mans singen ober tanzen, Pfeisen oder klimpern mag; Doch vielleicht, wer stillem Deuten Nachzugehen sich bemüht, Ahnt in einzelen Gestaltungen Größeren Gedichts Entfaltungen Und als Einheit im Zerstreuten Unfres Dichters ganz Gemüth.

Bleibt ench bennoch manches kleinlich, Nehmts für Zeichen jener Zeit, Die so brückend und so peinlich Alles Leben eingeschneit! Fehlt das äußre freie Wesen, Leicht erkrankt auch das Gedicht; Aber nun die hingemoderte Freiheit Deutschlands frisch aufloderte, Wird zugleich das Lied genesen, Kräftig steigen an das Licht. Seien benn auch wir Berkinder Einer jüngern Brüderschaar, Deren Bau und Wuchs gesünder, Höher sei, als unsver war! Dies ist, was wir nicht geloben, Nein, vom Himmel nur erstehn. Und ihr selbst ja seid Bernünstige, Die im Jetzt erschaun das Künstige, Die an junger Saat erproben, Wie die Frucht einst wird bestehn. Lieder.

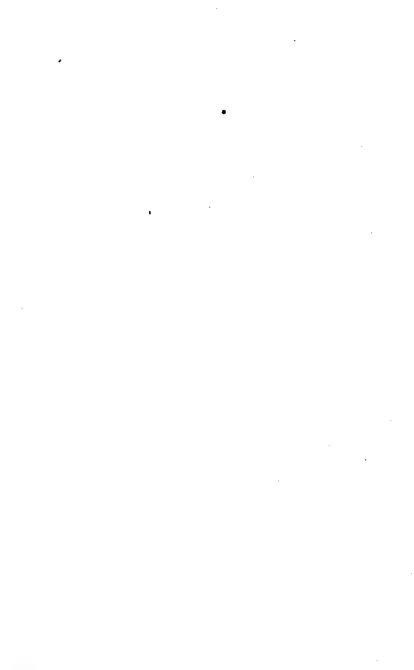

# Des Dichters Abendgang.

Ergehst du dich im Abendlicht (Das ist die Zeit der Dichterwonne), So wende stets dein Angesicht Zum Glanze der gesunknen Sonne! In hoher Feier schwebt dein Geist, Du schauest in des Tempels Hallen, Wo alles Heilge sich erschleußt Und himmlische Gebilde wallen.

Wann aber um das Heiligthum Die dunkeln Wolken niederrollen, Dann ists vollbracht, du kehrest um, Beseligt von dem Wundervollen. In stiller Rührung wirst du gehn, Du trägst in dir des Liedes Segen; Das Lichte, das du dort gesehn, Umglänzt dich mild auf sinstern Wegen.

#### An den Tod.

Der du still im Abenblichte Bandelst durch ber Erde Beet, Klare Blumen, goldne Früchte Sammelst, die dir Gott gefät, Schon', o Tod, was, sanst entzücket, An des Lebens Brust sich schmiegt, Sich zum süßen Liede wiegt Und zum Mutterange blicket!

Laß der Erde ihre Söhne, Deren Kraft im Sturme fleugt, Daß ein freudiges Getöne Schnell aus todten Wäldern steigt! Lösche nicht den Geist des Weisen, Dessen heilgen Sonnenglanz, Schön verwebt in sichrem Tanz, Jugendliche Mond' umkreisen!

Auf der Silberwolke fahre Still dahin zur Sternezeit, Wo ein Greis am Hausaktare Jedem Abend Thränen weiht! Sprich die Namen seiner Lieben, Führ' ihn auf in ihren Kranz, Wo des Auges ewgen Glanz Keiner Trennung Zähren trüben! Und den Jüngling, dem die Liebe Heißes Sehnen aufgewedt, Der in ungestilltem Triebe Offne Arme ausgestreckt, Dann zur Blumenflur der Sterne Aufgeschanet liebewarm, Fass' ihn freundlich Arm in Arm, Trag' ihn in die blane Ferne,

Wo es bräutlich glänzt und hallet, Liebeathmend ihn umschließt, Was ihn geistig einst umwallet Und mit leisem Gruß gegrüßt, Wo es in der Seele maiet, Die, von neuem Leben jung, Ewiger Begeisterung, Ewigen Gesangs sich freuet!

# Harfnerlied am Hochzeilmahle.

Festlich ist der Freude Schall Durch dies hohe Haus geschwebet Und ein dumpfer Wiederhall Aus der Gruft emporgebebet. In der schönen Inbelnacht Habt der Bäter ihr gedacht, Manche hohe That besungen Aus der Borzeit Dämmerungen.

Oft war dieses Saales Raum Schimmervoll bei frohen Festen, Wie mit jedem Lenz der Baum Prangt in frischen Blüthenästen. Ach, die hier in Fröhlichkeit Treuer Liebe Bund geweiht, Drunten in der Schlummerhalle Ruhen sie beisammen alle.

Auf des Lebens Bahn dahin Fleugt der Mensch mit Sturmeseile, Dann in treuer Freunde Sinn Dauert er noch kurze Weile. Durch den Saal in Erz und Stein, Stehn der Borwelt lange Reihn, Können nicht das Auge heben, Nicht das Wort der Liebe geben.

Keine ewig helle That Hebt bich aus der Nacht der Grüfte; Niemand sah des Donners Pfad, Noch den Fittich sanster Lüste. Wie den auf zu Gott geblickt, Wie des Freundes Hand gedrückt, Wie der Liebe Kuß gegeben, Das entschwindet mit dem Leben.

Auch das Kind, das lächelnd sich In der Mutter Arm geschmieget, Und der Greis, der wonniglich Entel auf dem Schooß gewieget, Und die Braut, mit Jugendluft, Hängend an des Treuen Bruft, Alle lebten schönes Leben, Alle soll das Lied erheben.

# Der König auf dem Churme.

Da liegen sie alle die grauen Höhn, Die dunkeln Thäler in milber Ruh; Der Schlummer waltet, die Lüfte wehn Keinen Laut der Klage mir zu.

Für alle hab' ich gesorgt und gestrebt, Mit Sorgen trank ich ben funkelnden Wein; Die Nacht ist gekommen, der Himmel belebt, Meine Seele will ich erfreun.

D du goldne Schrift durch den Sterneraum, Zu dir ja schau' ich liebend empor; Ihr Wunderklänge, vernommen kaum, Wie befäuselt ihr sehnlich mein Ohr!

Mein Haar ist ergraut, mein Ange getrübt, Die Siegeswaffen hängen im Saal, Habe Recht gesprochen und Recht geübt; Wann darf ich rasten einmal? O selige Raft, wie verlang' ich bein! O herrliche Racht, wie fäumst du so lang, Da ich schaue der Sterne lichteren Schein Und höre volleren Klang!

## Maiklage.

Leuchtet schon die Frühlingssonne über See und Aue hin? Hat zur Stätte stiller Wonne Sich gewölbt der Zweige Grün? Ach, die Gute, die ich meine, Schenkt mir keinen Maienstrahl, Wandelt nicht im Blüthenhaine, Ruhet nicht im Duellenthal.

Sa, es waren schönre Zeiten, Als in buntbekränzten Reihn Heiten mit den süßen Bräuten Walleten zum Opferhain, Als die Jungfrau, Krüge tragend, Oft zum kühlen Brunnen trat Und der Wandrer, sehnlich fragend, Sie um Trunk und Liebe bat.

Ach, das Toben roher Stürme Riß den goldnen Frühling fort; Schlöffer stiegen auf und Thürme, Traurig saß die Jungfrau dort, Lauschte nächtlichem Gesange, Sah hinab ins Schlachtgewühl, Sah es, wie im Waffendrange Ihr getreuer Streiter fiel.

Und ein Alter dumpf und tritbe Lagerte sich auf die Welt, Das die schöne Ingendliebe Wie ein Traum befangen hält. Im Borübereilen grüßen Sich mit Blicken voll von Schmerz, Die sich fest und ewig schließen Möchten an das treue Herz.

Welkt, ihr Blumen und ihr Bäume! Höhnet nicht der Liebe Schmerz!
Sterbet auch, ihr Jugendkeime!
Schmachte hin, du volles Herz!
In die öbe Nacht der Grüfte
Sinkt, ihr Jünglinge, hinad!
Flieder wallen in die Lüfte,
Rosen blühn um euer Grab.

#### Lied eines Armen.

Ich bin so gar ein armer Mann Und gehe ganz allein. Ich möchte wohl nur einmal noch Recht frohen Muthes sein. In meiner lieben Eltern Haus War ich ein frohes Kind; Der bittre Kummer ist mein Theil, Seit sie begraben sind.

Der Reichen Gärten seh' ich blühn, Ich seh' die goldne Saat; Mein ist der unfruchtbare Weg, Den Sorg' und Mühe trat.

Doch weil' ich gern mit stillem Weh In froher Menschen Schwarm Und wünsche Jedem guten Tag So herzlich und so warm.

O reicher Gott, du ließest doch Richt ganz mich freudenleer; Ein süßer Trost für alle Welt Ergiest sich himmelher.

Noch steigt in jedem Dörflein ja Dein heilig Hans empor; Die Orgel und der Chorgesang Ertönet jedem Ohr.

Noch leuchtet Sonne, Mond und Stern So liebevoll auch mir, Und wann die Abendglocke hallt, Da red' ich, Herr, mit dir. Einst öffnet jedem Guten sich Dein hoher Frendensaal, Dann komin' auch ich im Feierkleib Und setze mich ans Mahl.

# Gefang der Jünglinge.

Feilig ist die Jugendzeit. Treten wir in Tempelhallen, Wo in difftrer Einsamkeit Dumpf die Tritte wiederschallen! Edler Geist des Ernstes soll Sich in Jünglingsseelen senken, Jede still und andachtsvoll Ihrer heilgen Kraft gedenken.

Gehn wir ins Gefild hervor, Das fich stolz bem Himmel zeiget, Der so feierlich empor Ueberm Erdenfrühling steiget! Eine Welt voll Fruchtbarkeit Wird aus dieser Blüthe brechen. Heilig ist die Frühlingszeit, Soll an Jünglingsfeelen sprechen.

Fasset die Pokale nur! Seht ihr nicht so purpurn blinken Blut ber üppigen Natur? Laßt uns hohen Muthes trinken, Daß sich eine Fenerkraft Selig in ber andern fühle! Heilig ist der Rebensaft, Ift des Ingendschwungs Gespiele.

Seht das holde Mädchen hier!
Sie entfaltet sich im Spiele;
Gine Welt erblüht in ihr
Zarter, himmtlischer Gefühle.
Sie gedeiht im Sonnenschein,
Unfre Kraft in Sturm und Regen.
Heilig soll das Mädchen sein,
Denn wir reifen uns entgegen.

Darum geht in Tempel ein, Ebeln Ernft in euch zu fangen! Stärkt an Frühling euch und Wein, Sonnet euch an schönen Augen! Jugend, Frühling, Festpokal, Mädchen in Der holben Blüthe Heilig sein so allzumal Unfrem ernsteren Gemüthe!

#### Auf ein Rind.

Ans ber Bedrängniß, die mich wild umkettet, Hab' ich zu dir mich, sußes Kind, gerettet, Damit ich Herz und Angen weide An deiner Engelfrende, An dieser Unschuld, dieser Morgenhelle, An dieser ungetrübten Gottesquelle.

## Die Kapelle.

Droben stehet die Kapelle, Schauet still ins Thal hinab, Drunten singt bei Wief' und Quelle Froh und hell der Hirtenknab.

Traurig tönt das Glöcklein nieder, Schauerlich der Leichenchor; Stille find die frohen Lieder Und der Knabe lauscht empor.

Droben bringt man sie zu Grabe, Die sich freuten in bem Thal. Hirtenknabe, Hirtenknabe, Dir auch singt man dort einmal.

## Die fanften Tage.

Ich bin so hold den sanften Tagen, Wann in der ersten Frühlingszeit Der himmel, blaulich aufgeschlagen, Zur Erde Glanz und Wärme streut, Die Thäler noch vom Eise grauen, Der hügel schon sich sonnig nedt, Die Mädchen sich ins Freie trauen, Der Kinder Spiel sich neu belebt.

Dann steh' ich auf bem Berge droben Und seh' es alles, still erfreut, Die Brust von leisem Drang gehoben, Der noch zum Wunsche nicht gedeiht. Ich bin ein Kind und mit dem Spiele Der heiteren Natur vergnügt, In ihre ruhigen Gefühle Ift ganz die Seele eingewiegt.

Ich bin so hold ben sanften Tagen, Wann ihrer mild besonnten Flur Gerührte Greise Abschied sagen; Dann ist die Feier der Natur, Sie prangt nicht mehr mit Blüth' und Fülle, All ihre regen Kräfte ruhn, Sie sammelt sich in süße Stille, In ihre Tiesen schaut sie nun. Die Seele, jüngst so hoch getragen, Sie senket ihren stolzen Flug, Sie lernt ein friedliches Entsagen, Erinnerung ist ihr genug. Da ist mir wohl im sansten Schweigen, Das die Ratur der Seele gab; Es ist mir so, als dürft' ich steigen Himunter in mein stilles Grab.

#### 3m Berbfte.

Seib gegrüßt mit Frühlingswonne, Blauer Himmel, goldne Sonne! Drüben auch aus Gartenhallen Hör' ich frohe Saiten schallen.

Ahnest du, o Seele, wieder Sanfte, suge Frühlingslieder? Sieh umher die falben Bäume! Ach, es waren holde Tränme.

#### Bunder.

Sie war ein Kind vor wenig Tagen, Sie ift es nicht mehr, wahrlich nein. Balb ift bie Blune aufgeschlagen, Balb hüllt sie halb sich wieder ein. Wen kann ich um das Wunder fragen? Wie? oder täuscht mich holder Schein?

Sie spricht so ganz mit Kindersinne, So fromm ist ihrer Augen Spiel; Doch großer Dinge werd' ich inne, Ich schau' in Tiefen ohne Ziel. Ja, Wunder sinds der füßen Minne, Die Minne hat der Bunder viel.

# Mein Gefang.

Db ich die Freude nie empfunden? Db stets mein Lied so traurig klang? O nein, ich lebte frohe Stunden, Da war mein Leben Lustgesang. Die milde Gegenwart der Süßen Berklärte mir das Blumenjahr; Was Morgenträume mir verhießen, Das machte stets der Abend wahr.

D könnten meiner Wonne zeugen Des himmels und der Bache Blau, Die haine mit den Blüthenzweigen, Der Garten und die lichte An! Die haben alles einst gesehen Und haben alles einst gehört: Doch ach, sie muffen traurig stehen, Anch ihre Zier ift nun zerstört.

Du aber zeuge meine Traute, Du Ferne mir, du Nahe doch! Du dentst der kindlich frohen Laute, Du dentst der selgen Blicke noch. Wir hatten uns so ganz empfunden, Wir suchten nicht das enge Wort, Uns floß der rasche Strom der Stunden In freien Melodieen fort.

Du schiedest hin, die Welt ward öde, Ich stieg hinab in meine Brust;
Der Lieder sanste Klagerede
Ist all mein Trost und meine Lust.
Was bleibt mir, als in Trauertönen
Zu singen die Vergangenheit
Und als mich schmerzlich hinzusehnen
In neue goldne Liedeszeit?

## Mond und Schäfer.

Mönd).

Was stehst du so in stillem Schmerz? D Schäfer, sag' es mir! Wohl schlägt auch hier ein wundes Herz, Das ziehet mich zu dir. Schäfer.

Du fragest noch! O sieh umber In meinem trauten Thal! Die weite An ist blumenleer Und jeder Bann ist fahl.

Mönd.

Du klage nicht! Was ist bein Weh? Was, als ein schwerer Traum? Balb glänzt die Blume aus dem Klee, Die Blüthe von dem Baum.

Dann steht das Kreuz, davor ich knie', Im grünen Baumgefild; Doch ach, es grünt und blühet nie, Trägt stets ein sterbend Bild.

#### Schäfers Sonntagslied.

Das ist der Tag des Herrn. Ich din allein auf weiter Flur; Noch Sine Morgenglocke nur, Nun Stille nah und sern.

Anbetend knie' ich hier. O süßes Grann, geheimes Wehn, Als knieten viele ungeschn. Und beteten mit mir! Der himmel nah und fern Er ist so klar und feierlich, So ganz, als wollt' er öffnen sich. Das ist der Tag des Herrn.

## Gefang der Monnen.

Erhebet euch mit heilgem Triebe, Ihr frommen Schwestern, himmelan Und schwebt auf blühnder Wolfenbahn! Da leuchtet uns die reinste Sonne, Da singen wir in Frühlingswonne Ein Lied von dir, du ewge Liebe!

Ob welfen alle zarten Blüthen Bon dem Genuß der irdschen Gluth, Du bift ein ewig Ingendblnt Und unfrer Busen stäte Fülle, Die ewge Flamme, die wir stille Um Altar und im Herzen hüten.

Du ftiegest nieder, ewge Güte, Du lagst, ein lächelnd himmelskind, Im Arm der Jungfrau füß und lind; Sie durst' aus beinen hellen Augen Den Glanz der himmel in sich saugen, Bis sie die Glorie umglühte. Du haft mit göttlichem Erbarmen Am Kreuz die Arme ausgespannt; Da ruft der Sturm, da dröhnt das Land: "Kommt her, fommt her von allen Orten! Ihr Todte, sprengt des Grabes Pforten! Er nimmt euch auf mit offnen Armen."

D Wunderlieb', o Liebeswonne! Ift diese Zeit ein Schlummer mir, So träum' ich sehnlich nur von dir; Und ein Erwachen wird es geben, Da werd' ich ganz in dich verschweben, Ein Gluthstrahl in die große Sonne.

#### Des Knaben Berglied.

Ich bin vom Berg der Hirtenknab, Seh' auf die Schlöffer all herab; Die Sonne strahlt am ersten hier, Am längsten weilet sie bei mir; Ich bin der Knab vom Berge.

Hier ist des Stromes Mutterhaus, Ich trint' ihn frisch vom Stein heraus; Er braust vom Fels in wildem Lauf, Ich sang ihn mit den Armen auf; Ich bin der Knab vom Berge. Der Berg der ist mein Eigenthum, Da zichn die Stürme rings herum; Und heulen sie von Rord und Süd, So überschallt sie doch mein Lied; Ich bin der Knab vom Berge.

Sind Blitz und Donner unter mir, So steh' ich hoch im Blauen hier; Ich kenne sie und rufe zu: "Laßt meines Baters Haus in Ruh!" Ich bin der Knab vom Berge.

Und wann die Sturmglod' einst erschallt, Manch Fener auf den Bergen wallt, Dann steig' ich nieder, tret' ins Glied Und schwing' mein Schwert und sing' mein Lied; Ich bin der Knab vom Berge.

## Brautgefang.

Das Sans benedei' ich und preif' es laut, Das empfangen hat eine liebliche Braut; Zum Garten muß es erblühen.

Ans dem Brantgemach tritt eine herrliche Conn'; Wie Nachtigalln locket die Flöte; Die Tische wuchern wie Beete Und es springet des Weines goldener Bronn. Die Frauen erglühen Zu Lilien und Rosen; Wie die Lüfte, die losen, Die durch Blumen ziehen, Nauschet das Küffen und Kosen.

# Entschluß.

Sie kommt in diese stillen Gründe; Ich wag' es heut mit kühnem Muth. Was soll ich beben vor dem Kinde, Das niemand was zu Leide thut?

Es grußen alle fie fo gerne; Ich geh' vorbei und wag' es nicht Und zu bem allerschönsten Sterne Erheb' ich nie mein Angesicht.

Die Blumen, die nach ihr fich beugen, Die Bögel mit dem Luftgefang Sie dürfen Liebe ihr bezengen; Warum ift mir allein so bang?

Dem Himmel hab' ich oft geklaget In langen Nächten bitterlich Und habe nie vor ihr gewaget Das eine Wort "Ich liebe dich". Ich will mich lagern unterm Baume, Da wandelt täglich fie vorbei; Dann will ich reden als im Traume, Wie fie mein suges Leben sei.

Ich will . . . D wehe! welches Schrecken! Sie kommt heran, fie wird mich fehn; Ich will mich in den Busch verstecken, Da seh' ich sie vorübergehn.

# Lauf der Welt.

An jedem Abend geh' ich ans, Hinauf den Wiesensteg. Sie schaut aus ihrem Gartenhaus, Es stehet hart am Weg. Wir haben uns noch nie bestellt, Es ist nur so der Lauf der Welt.

3ch weiß nicht, wie es fo geschah, Seit lange füsst' ich sie. Ich bitte nicht, sie sagt nicht ja, Doch sagt sie nein auch nie. Wenn Lippe gern auf Lippe ruht, Wir hinderns nicht, uns dünkt es gut.

Das Lüftchen mit der Rose spielt, Es fragt nicht: "Haft mich lieb?"

10

Das Röschen sich am Thaue kühlt, Es fagt nicht lange: "Gieb!" Ich liebe sie, sie liebet mich, Doch keines sagt: "Ich liebe bich."

#### Waldlied.

Im Walbe geh' ich wohlgemuth, Mir graut vor Räubern nicht; Ein liebend Herz ift all mein Gut, Das sucht kein Bösewicht.

Was rauscht, was raschelt durch den Busch? Ein Mörder, der mir broht? Mein Liebchen kommt gesprungen, husch! Und herzt mich fast zu Tod.

### Seliger Cod.

Gestorben war ich Bor Liebeswonne; Begraben lag ich In ihren Armen; Erwecket ward ich Von ihren Kuffen; Den Himmel fah ich In ihren Augen.

#### Untreue.

Dir ift die Herrschaft längst gegeben In meinem Liede, meinem Leben, Mur diese Nacht, o welch ein Traum! D lag das schwere Herz mich lösen! Es saß ein fremd, verschleiert Wesen Dort unter unfrer Liebe Baum.

Wie halt sie meinen Sinn gefangen! Ich nahe mich mit suffem Bangen, Sie aber hebt ben Schleier leicht; Da seh' ich beine lieben Angen, Ach, beine blauen, trauten Angen Und jeder fremde Schein entweicht.

# Die Abgeschiedenen.

So hab' ich endlich dich gerettet Mir aus der Menge wilden Reihen! Du bist in meinen Arm gekettet, Du bist nun mein, nun einzig mein. Es schlummert alles diese Stunde, Rur wir noch leben auf der Welt, Wie in der Wasser stillem Grunde Der Meergott seine Göttin halt.

Verrauscht ist all das rohe Tosen, Das deine Worte mir verschlang, Dein leises liebevolles Kosen Ist nun mein einzger süßer Klang. Die Erde liegt in Nacht gehüllet, Kein Licht erglänzt auf Flur und Teich, Nur dieser Lampe Schimmer füllet Noch unserr Liebe kleines Reich.

#### Die Bufriedenen.

Ich faß bei jener Linde Mit meinem tranten Kinde, Wir faßen Hand in Hand; Kein Blättchen ranscht' im Winde, Die Sonne schien gelinde Herab aufs stille Land.

Wir faßen ganz verschwiegen Mit innigem Bergnügen, Das Herz kaum merklich schlug, Was sollten wir auch fagen? Was konnten wir uns fragen? Wir wußten ja genug. Es mocht' uns nichts mehr fehlen, Rein Sehnen konnt' uns qualen, Nichts Liebes war uns fern; Aus liebem Ang' ein Grüßen, Bom lieben Mund ein Küffen Gab eins dem andern gern.

## Johe Liebe.

In Liebesarmen ruht ihr trunken, Des Lebens Früchte winken euch; Ein Blick nur ist auf mich gesunken, Doch bin ich vor ench allen reich.

Das Glück ber Erbe miss' ich gerne Und blick', ein Märthrer, hinan, Denn über mir in goldner Ferne Hat sich der himmel aufgethan.

## Hähe.

Ich tret' in beinen Garten; Bo, Guge, weilst bu heut? Nur Schmetterlinge flattern Durch biese Einsamkeit. Doch wie in bunter Fulle Sier beine Beete stehn Und mit den Blumenduften Die Weste mich umwehn!

Ich fühle dich mir nahe, Die Einfamfeit belebt, Wie über feinen Welten Der Unfichtbare schwebt.

## yorabend.

Was streift vorbei im Dämmerlicht? Wars nicht mein holdes Kind? Und wehten aus dem Körbchen nicht Die Rosendüfte lind?

Ja, morgen ist das Maienfest: D morgen, welche Lust, Wann sie sich glänzend schanen läßt, Die Röslein an der Brust!

# Der Sommerfaden.

Da fliegt, als wir im Felde gehen, Ein Sommerfaden über Land, Ein leicht und licht Gespinnst der Feeen, Und knüpft von mir zu ihr ein Band. Ich nehm' ihn für ein günstig Zeichen, Ein Zeichen, wie die Lieb' es braucht. D hoffnungen der Hoffnungsreichen, Aus Duft gewebt, von Luft zerhaucht!

# Madyts.

Dem stillen Hause blid' ich zu, Gelehnt an einen Baum; Dort liegt sie wohl in schöner Ruh Und glüht in füßem Traum.

Zum Himmel blid' ich bann empor, Er hängt mit Wolfen bicht. Ach, hinter schwarzem Wolfenflor Da glänzt des Bollmonds Licht.

# Shlimme Hadbarfchaft.

Rur felten komm' ich aus dem Zimmer, Doch will die Arbeit nicht vom Ort; Geöffnet sind die Bächer immer, Doch keine Seite rück' ich fort. Des Nachbars lieblich Flötenspielen Nimmt jetzt mir die Gedanken hin Und jetzt muß ich hinüberschielen Nach meiner hübschen Nachbarin.

## Bauernregel.

Im Sommer such' ein Liebchen dir In Garten und Gefild! Da sind die Tage lang genug, Da sind die Nächte mild.

Im Winter muß ber füße Bund Schon fest geschlossen fein, So barfft nicht lange stehn im Schnee Bei kaltem Mondenschein.

## gans und Grete.

Sie.

Gudft du mir denn immer nach, Wo du nur mich findest? Rimm die Anglein doch in Acht, Dag du nicht erblindest! ær.

Sucktest du nicht stets herum, Bürdest mich nicht sehen; Rimm dein Hallschen doch in Acht! Birst es noch verdrehen.

# Der Schmied.

3ch hör' meinen Schat, Den hammer er schwinget, Das rauschet, das klinget, Das dringt in die Weite Wie Glockengeläute Durch Gaffen und Plat.

Am schwarzen Kamin Da sitzet mein Lieber, Doch, geh' ich vorüber, Die Bälge dann saufen, Die Flammen aufbrausen Und lodern um ihn.

## Bägerlied.

Kein begre Luft in bieser Zeit, Als durch den Wald zu dringen, Wo Drossel singt und Habicht schreit, Wo Hirsch' und Rehe springen.

D fäß' mein Lieb im Wipfel grün, Thät wie 'ne Drossel schlagen! D spräng' es wie ein Reh dahin, Daß ich es könnte jagen!

## Des Birten Winterlied.

D Winter, schlimmer Winter, Wie ist die Welt so klein! Du drängst uns all in die Thaler, In die engen Hütten hinein.

Und geh' ich auch vorüber An meiner Liebsten Haus, Kaum sieht sie mit dem Köpfchen Zum kleinen Fenster heraus.

Und nehm' ich's Herz in die Hande Und geh' hinauf ins Haus, Schaut taum zu den Auglein herans. O Sommer, schöner Sommer, Wie wird die Welt so weit! Je höher man steigt auf die Berge, Je weiter sie sich verbreitt.

Und stehest du auf dem Felsen, Traut Liebchen, ich ruse dir zu; Die Halle sagen es weiter, Doch niemand hört es, als du.

Und halt' ich dich in den Armen Auf freien Bergeshöhn, Wir sehn in die weiten Lande Und werden doch nicht gesehn.

# Lied des Gefangenen.

Wie lieblicher Klang! D Lerche, bein Sang Er hebt sich, er schwingt sich in Wonne. Du nimmst mich von hier, Ich singe mit dir, Wir steigen durch Wolken zur Sonne.

D Lerche, bu neigst Dich nieber, bu schweigst, Du fintst in die blühenden Anen. Ich schweige zumal Und sinke zuthal, Ach, tief in Moder und Grauen.

# Der Kirchhof im Erühling.

Stiller Garten, eile nur, Dich mit jungem Grün zu beden, Und des Bodens lette Spur Birg mit dichten Rosenheden!

Schließe fest den schwarzen Grund! Denn sein Anblick macht mir bange, Ob er keines aus dem Bund Meiner Liebsten abverlange.

Will mich selbst die dumpfe Gruft, Run wohlan! sie mag mich raffen, Dünkt mir gleich, in frischer Luft Hätt' ich manches noch zu schaffen.

# Frühlingslieder.

### 1. Frühlingsahnung.

O fanfter, süßer Hauch, Schon weckest du wieder Mir Frühlingslieder. Bald blühen die Beilchen auch.

### 2. Frühlingsglaube.

Die linden Lüfte sind erwacht, Sie fäuseln und weben Tag und Racht, Sie schaffen an allen Enden. O frischer Duft, o neuer Klang! Run, armes Herze, sei nicht bang! Run nuß sich alles, alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag, Man weiß nicht, was noch werden mag, Das Blühen will nicht enden, Es blüht das fernste, tiefste Thal; Nun, armes Herz, vergiß der Qual! Nun muß sich alles, alles wenden.

### 3. Frühlingernhe.

D legt mich nicht ins dunkle Grab, Nicht unter die grüne Erd' hinab! Soll ich begraben sein, Lieg' ich ins tiese Gras hinein.

In Gras und Blumen lieg' ich gern, Wenn eine Flöte tont von fern Und wenn hoch obenhin Die hellen Frühlingswolfen ziehn.

## 4. Frühlingefeier.

Süßer, goldner Frühlingstag! Inniges Entzüden! Wenn mir je ein Lied gelang, Sollt' es heut nicht glüden?

Doch warum in dieser Zeit An die Arbeit treten? Frühling ist ein hohes Fest: Laßt mich ruhn und beten!

## 5. Lob des Frühlings.

Saatengrün, Beilchenduft, Lerchenwirbel, Amfelschlag, Sonnenregen, linde Luft!

Wenn ich solche Worte finge, Braucht es dann noch großer Dinge, Dich zu preisen, Frühlingstag?

### 6. Frühlingstroft.

Was zagst du, Herz, in solchen Tagen, Wo felbst die Dorne Rosen tragen?

### 7. Rünftiger Frühling.

Wohl blühet jedem Jahre Sein Frühling mild und licht, Auch jener große, klare, Getrost! er fehlt dir nicht; Er ist dir noch beschieden Um Ziele deiner Bahn, Du ahnest ihn hienieden Und broben bricht er an.

### 8. Frühlingslied des Recenfenten.

Frühling ists, ich laff' es gelten Und mich freuts, ich muß gestehen, Daß man kann spazieren gehen, Ohne just sich zu erkälten.

Störche kommen an und Schwalben, Nicht zu frühe, nicht zu frühe. Blühe nur, mein Bäumchen, blühe! Meinethalben, meinethalben!

Ja, ich fühl' ein wenig Wonne, Denn die Lerche fingt erträglich, Philomele nicht alltäglich, Nicht so übel scheint die Sonne.

Daß es keinen überrasche, Mich im grünen Feld zu sehen! Richt verschmäh' ich auszugehen, Kleistens Frühling in der Tasche.

# Der Ungenannten.

Auf eines Berges Gipfel Da möcht' ich mit dir stehn, Auf Thäler, Walbeswipfel Mit dir herniedersehn; Da möcht' ich rings dir zeigen Die Welt im Frühlingsschein Und sprechen: "Wärs mein eigen, So wär' es mein und bein."

In meiner Seele Tiefen D fähst du da hinab, Wo alle Lieder schliefen, Die je ein Gott mir gab! Da würdest du erkennen, Wenn Echtes ich erstrebt, Und mags auch dich nicht nennen, Doch ists von dir belebt.

# Freie Runft.

Singe, wem Gesang gegeben, In dem deutschen Dichterwald! Das ist Freude, das ist Leben, Wenns von allen-Zweigen schallt.

Richt an wenig stolze Namen Ist die Liederkunst gebannt; Ausgestrenet ist der Samen Über alles deutsche Land. Deines vollen Herzens Triebe Gieb fie fect im Klange frei! Säufelnd wandle deine Liebe, Donnernd uns dein Zorn vorbei!

Singst du nicht bein ganzes Leben, Sing doch in ber Jugend Drang! Nur im Blüthenmond erheben Nachtigallen ihren Sang.

Kann mans nicht in Bücher binden, Was die Stunden dir verleihn, Gieb ein fliegend Blatt den Winden! Muntre Jugend hascht es ein.

Fahret wohl, geheime Kunden, Nekromantik, Alchymie! Formel hält uns nicht gebunden, Unfre Kunst heißt Bossie.

Heilig achten wir die Geister, Aber Namen sind uns Dunst; Würdig ehren wir die Meister, Aber frei ist uns die Kunft.

Nicht in kalten Marmorsteinen, Nicht in Tempeln bumpf und todt, In den frischen Sichenhainen Webt und rauscht der beutsche Gott.

### Bitte.

Ich bitt' euch, theure Sänger, Die ihr so geistlich singt, Führt diesen Ton nicht länger, So fromm er euch gelingt! Will einer merken lassen, Daß er mit Gott es hält, So muß er keck erfassen Die arge, böse West.

## Auf eine Tangerin.

Wenn du ben leichten Reigen führeft, Wenn du ben Boben kaum berühreft, Hinschwebend in der Jugend Glanz, In jedem Ang' ift dann zu lesen, Du seiest nicht ein irdisch Wesen, Du seiest Ather, Secle ganz.

Mir aber granet; wenn nach oben Du würdest plötslich nun enthoben, Wie wärest, Seele, du bereit? Wohlan! der sich auf Blumen schaufelt, Der Schmetterling, der ewig gankelt, Ist Sinnbild der Unsterblichkeit.

# Auf einen verhungerten Bichter.

So war es dir bescheret, Du lebtest kummervoll, Du hast dich aufgezehret, Recht wie ein Dichter soll.

Das gab die Pieribe An beiner Wiege kund, Sie weihte dir zum Liede, Zu andrem nicht, den Mund.

Die Mutter starb bir frühe; Man sah an dem Berlust, Daß bir kein Heil erblühe Bon einer irdschen Brust.

Die Welt mit ihren Schätzen, Mit allem Überfluß Soll nur bein Ange letzen; Für andre ber Genuß!

Der Frühling war bein Leben, Die Blüthe war bein Traum; Ein andrer prest die Reben, Ein andrer leert den Baum.

Du haft an manchem Tage Den Wasserkrug gestürzt, Indeß man Festgelage Mit beinem Lied gewürzt. Du warst schon hier verkläret Und wenig mehr, als Geist; Nun bist du heimgekehret, Wo man Ambrosia speist.

Zu Grab getragen werbe, Was einem Leichnam gleicht! Du brückest nicht die Erde; Sei dir die Erde leicht!

# Das Thal.

Wie willst du dich mir offenbaren, Wie ungewohnt, geliebtes Thal? Nur in den frühsten Jugendjahren Erschienst du so mir manchesmal. Die Sonne schon hinabgegangen, Doch aus den Bächen klarer Schein; Kein Lüftchen spielt mir um die Wangen, Doch sanstes Rauschen in dem Hain.

Es duftet wieder alte Liebe, Es grünet wieder alte Lust; Ja, selbst die alten Liedertriede Beleben diese kalte Brust. Natur, wohl braucht es solcher Stunden, So innig und so liebevoll, Wenn dieses arme Herz gesunden, Das welkende genesen soll. Bedrängt mich einst die Welt noch bänger, So such' ich wieder dich, mein Thal! Empfange dann den kranken Sänger Mit solcher Milde noch einmal! Und sink' ich dann ermattet nieder, So öffne leise deinen Grund Und nimm mich auf und schließ ihn wieder Und grüne fröhlich und gesund!

## Morgens.

Morgenluft, so rein und fühl, Labsal, thauend allem Bolke, Wirst du dich am Abend schwül Thürmen zur Gewitterwolke?

# Ruhethal.

Wann im letzten Abendstrahl Goldne Wolfenberge steigen Und wie Alren sich erzeigen, Frag' ich oft mit Thränen: "Liegt wohl zwischen jenen Mein ersehntes Ruhethal?"

## Abendwolken.

Wolken seh' ich abendwärts Ganz in reinste Gluth getaucht, Wolken ganz in Licht zerhaucht, Die so schwül gedunkelt hatten. Ja, mir sagt mein ahnend Herz, Einst noch werden, ob auch spät, Wann die Sonne niedergeht, Mir verklärt der Seele Schatten.

## Mailied.

Wenig hab' ich noch empfunden Bon der werthen Frühlingszeit; All die Luft und Lieblichkeit Hat zu mir nicht Bahn gefunden. Ach, was soll ein Herz dabei, Das sich so zerrissen fühlet? Beitt empfind' ich erst den Mai, Seit der Sturm in Blüthen wühlet.

## Klage.

Lebendig fein begraben, Es ist ein schlimmer Stern; Doch kann man Unglück haben, Das jenem nicht zu fern, Wenn man, bei heißem Herzen Und innern Lebens voll, Bor Kummernis und Schmerzen Frühzeitig altern foll.

# Rechtfertigung.

Wohl geht der Jugend Sehnen Nach manchem schönen Traum, Mit Ungestüm und Thränen Stürmt sie den Sternenraum. Der Himmel hört ihr Flehen Und lächelt gnädig nein Und läßt vorübergehen Den Bunsch zusammt der Pein.

Wenn aber nun vom Scheine Das Herz sich abgekehrt Und nur das Echte, Reine,. Das Menschliche begehrt Und doch mit allem Streben Kein Ziel erreichen kann, Da nuß man wohl vergeben Die Trauer auch dem Mann.

# An einem heitern Morgen.

D blane Luft nach trüben Tagen, Wie kannst du stillen meine Klagen? Wer nur am Regen krank gewesen, Der mag durch Sonnenschein genesen.

D blaue Luft nach trüben Tagen, Doch stillst du meine bittern Klagen; Du glänzest Uhnung mir zum Herzen, Wie himmlisch Freude labt nach Schmerzen. 3

# Gruß der Seelen.

Lösen sich die irdschen Bande? Wird auch mir die Schwinge frei, Daß ich in dem Heimathlande, Freundin, dir vereinigt sei? Ja, dein seliges Entschweben Zog mir längst den Blick empor; Jett im Lichte, jett im Leben Find' ich, die ich nie verlor.

"Was vernehm' ich? Lockst du nieder, Oder steigst du auf zu mir? Lacht mir Erdenfrühling wieder, Oder blüht ein schönrer hier? Ja, in dieser lichten Höhe Haft du eine mir gefehlt; Komm! Ich fühle deine Nähe, Die den himmel mir beseelt."

# Auf der Aberfahrt.

Über diesen Strom vor Jahren Bin ich einmal schon gefahren; Hier die Burg im Abendschimmer, Drüben rauscht das Wehr wie immer.

Und von diesem Kahn umschlossen Waren mit mir zween Genossen, Ach, ein Freund, ein vatergleicher, Und ein junger hoffnungsreicher.

Bener wirkte ftill hienieben Und fo ift er auch geschieben; Diefer, braufend vor uns allen, Ift in Kampf und Sturm gefallen.

So, wenn ich vergangner Tage, Glücklicher, zu benken wage, Muß ich stets Genossen missen, Theure, die der Tod entrissen.

Doch, was alle Freundschaft bindet, Ift, wenn Geift zu Geist sich findet; Geistig waren jene Stunden, Geistern bin ich noch verbunden. Nimm nur, Fährmann, nimm die Miethe, Die ich gerne dreifach biete! Zween, die mit mir überfuhren, Waren geistige Naturen.

# Die Lerden.

Welch ein Schwirren, welch ein Flug! Sei willfommen, Lerchenzug! Jene streift der Wiese Saum, Diese rauschet durch ben Baum.

Manche ichwingt sich himmelan, Jauchzend auf der lichten Bahn; Eine, voll von Liedeslust, Flattert hier in meiner Brust.

# Dichtersegen.

Als ich gieng die Flur entlang, Lauschend auf der Lerchen Sang, Ward ich einen Mann gewahr, Arbeitsam mit greisem Haar.

"Segen", rief ich, "diesem Feld, Das so trener Fleiß bestellt! Segen dieser welken Hand, Die noch Saaten wirft ins Land!" Doch mir sprach sein ernst Gesicht: "Dichtersegen frommt hier nicht; Lastend wie des Himmels Zorn Treibt er Blumen mir sur Korn."

"Freund, mein schlichtes Liederspiel Beckt der Blumen nicht zu viel, Nur so viel die Ühren schmückt Und bein kleiner Enkel pflückt."

# Maienthau.

Auf ben Walb und auf die Wiefe Mit dem ersten Morgengrau Träuft ein Quell vom Baradiese, Leiser, frischer Maienthau; Was den Mai zum Heiligthume Jeder süßen Wonne schafft, Schnielz der Blätter, Glanz der Blume, Würz' und Duft, ist seine Kraft.

Wenn den Than die Muschel trinket, Wird in ihr ein Berlenstrauß; Wenn er in den Sichstamm sinket, Werden Honigbienen drauß; Wenn der Bogel auf dem Reise Kaum damit den Schnabel netzt, Lernet er die helle Weise, Die den crnsten Wald ergetzt.

Mit dem Thau der Maienglocken Bascht die Jungfrau ihr Gesicht, Badet sie die goldnen Locken Und sie glänzt von Himmelslicht; Selbst ein Auge, roth geweinet, Labt sich mit den Tropfen gern, Bis ihm freundlich niederscheinet Thaugetränkt der Morgenstern.

Sink benn auch auf mich hernieder, Balfam du für jeden Schmerz! Netz' auch mir die Augenlieder! Tränke mir mein dürstend Herz! Gieb mir Ingend, Sangeswonne, himmlischer Gebilde Schau, Stärke mir den Blick zur Sonne, Leiser, frischer Maienthau!

## Wein und Brot.

Solche Dufte find mein Leben, Die verscheuchen all mein Leid, Blühen auf bem Berg die Reben, Blüht im Thale das Getreid.

Donnern werden bald die Tennen, Bald die Mühlen raufchend gehn, Und wenn die sich müde rennen, Werden sich die Keltern drehn Gute Wirthin vieler Zecher, So gefällt mirs, flint und frisch; Kommst du mit dem Wein im Becher, Liegt das Brot schon auf dem Tisch.

#### Sonnenwende.

Mun die Sonne foll vollenden Ihre längste, schönste Bahn, Wie sie zögert, sich zu wenden Nach dem stillen Ocean! Ihrer Göttin Jugendneige Fühlt die ahnende Natur Und mir dünkt, bedeutsam schweige Rings die abendliche Flux.

Mur die Wachtel, die sonst immer Frühe schmälend weckt den Tag, Schlägt dem überwachten Schimmer Jetzt noch einen Weckeschlag Und die Lerche steigt im Singen Hoch auf aus dem dustgen Thal, Sinen Blick noch zu erschwingen In den schon versunknen Strahl.

# Der Mohn.

Wie bort, gewiegt von Besten, Des Mohnes Blüthe glänzt, Die Blume, die am besten Des Traumgotts Schläse kränzt, Bald purpurhell, als spiele Der Abendröthe Schein, Bald weiß und bleich, als siele Des Mondes Schimmer ein!

Zur Warnung hört' ich fagen, Daß, der im Mohne schlief, Hinunter ward getragen In Träume schwer und tief; Dem Wachen selbst geblieben Sei irren Wahnes Spur, Die Nahen und die Lieben Halt' er für Schemen nur.

In meiner Tage Morgen Da lag auch ich einmal Bon Blumen ganz verborgen In einem schönen Thal. Sie dufteten so milbe; Da ward, ich fühlt' es faum, Das Leben nur zum Bilbe, Das wirkliche zum Traum.

Seitdem ist mir beständig, Als war' es so nur recht, Mein Bild der Welt lebendig, Mein Traum nur wahr und ocht; Die Schatten, die ich sehe, Sie sind, wie Sterne, klar. O Mohn der Dichtung, wehe Ums Haupt mir immerdar!

## Die Malve.

Wieder hab' ich dich gesehen, Blasse Malve! Blühst du schon? Sa, mich traf ein schaurig Wehen, All mein Frühling welkt davon. Bist du doch des Herbstes Rose, Der gesunknen Sonne Kind, Bist die starre, düstelose, Deren Blüthen keine sind!

Gerne wollt' ich dich begrüßen, Blüthest du nicht rosensarb, Lögst du nicht das Roth der süßen, Die noch eben glüht' und starb. Heuchte nicht des Lenzes Dauer! Du bedarfst des Scheines nicht; Hast ja schöne dunkle Traner, Hast ja weißes sanstes Licht.

## Reifen.

Reisen soll ich, Freunde, reisen? Lüften soll ich mir die Brust? Aus des Tagwerks engen Gleisen Lockt ihr mich zu Wanderlust? Und doch hab' ich tiefer eben In die Heimath mich versenkt, Fühle mich, ihr hingegeben, Freier, reicher, als ihr denkt.

Nie erschöpf' ich biese Wege, Nie ergründ' ich dieses Thal Und die altbetretnen Stege Rühren neu mich jedesmal; Öfters, wenn ich selbst mir sage, Wie der Pfad doch einsam sei, Streisen hier am lichten Tage Theure Schatten mir vorbei.

Wann die Sonne fährt von hinnen, Kennt mein Herz noch keine Ruh, Eilt mit ihr von Bergeszinnen Fabelhaften Inseln zu; Tauchen dann hervor die Sterne, Drängt es mächtig mich hinan Und in immer tiefre Ferne Zieh' ich helle Götterbahn. Alt und neue Jugendträume, Zukunft und Vergangenheit, Uferlose Himmelsräume Sind mir stündlich hier bereit. Darum, Freunde, will ich reisen; Weiset Straße mir und Ziel! In der Heimath stillen Kreisen Schwärmt das Herz doch allzu viel.

## Wanderlieder.

#### 1. Lebewohl.

Lebe wohl, lebe wohl, mein Lieb! Muß noch heute scheiben. Einen Kuß, einen Kuß mir gieb! Muß dich ewig meiden.

Eine Blüth', eine Blüth' mir brich Bon dem Baum im Garten! Keine Frucht, feine Frucht für mich; Darf fie nicht erwarten.

#### 2. Scheiden und Meiden.

So soll ich nun bich meiden, Du, meines Lebens Lust! Du kuffest mich zum Scheiben, Ich brücke bich an die Brust.

Ach Liebchen, heißt bas meiben, Wenn man sich herzt und füßt? Ach Liebchen, heißt bas scheiben, Wenn man sich fest umschließt?

#### 3. In der Ferne.

Will ruhen unter den Bäumen hier, Die Böglein hör' ich so gerne. Wie singet ihr so zum Herzen mir! Bon unsrer Liebe was wisset ihr In dieser weiten Ferne?

Will ruhen hier an des Baches Rand, Wo duftige Blümlein sprießen. Wer hat euch, Blümlein, hieher gesandt? Seid ihr ein herzliches Liebespfand Aus der Ferne von meiner Süßen?

#### 4. Morgenlied.

Noch ahnt man fanm der Sonne Licht, Noch sind die Morgengloden nicht Im finstern Thal erklungen.

Wie still bes Waldes weiter Raum! Die Böglein zwitschern nur im Traum, Kein Sang hat sich erschwungen.

Ich hab' mich längst ins Feld gemacht Und habe schon dies Lied erdacht Und hab' es laut gesungen.

#### 5. Nachtreife.

Ich reit' ins finstre Land hinein, Nicht Mond noch Sterne geben Schein, Die kalten Binde tosen. Oft hab' ich diesen Weg gemacht, Wann goldner Sonnenschein gelacht, Bei lauer Lüfte Kosen.

Ich reit' am finstern Garten hin, Die durren Bäume fausen brin, Die welfen Blätter fallen. Hier pflegt' ich in der Rosenzeit, Wann alles sich der Liebe weiht, Mit meinem Lieb zu wallen.

Erloschen ist der Sonne Strahl, Berwelkt die Rosen allzumal, Mein Lieb zu Grab getragen. Ich reit' ins finstre Land hinein Im Wintersturm, ohn' allen Schein, Den Mantel umgeschlagen.

#### 6. Winterreife.

Bei diesem kalten Wehen Sind alle Straßen leer, Die Wasser stille stehen, Ich aber schweif' umher.

Die Sonne scheint so trübe, Muß früh hinuntergehn; Erloschen ist die Liebe, Die Lust kann nicht bestehn.

Nun geht ber Walb zu Enbe, Im Dorfe mach' ich Halt; Da warm' ich mir bie Hanbe, Bleibt auch bas Herze kalt.

#### 7. Abreife.

So hab' ich nun die Stadt verlaffen, Win ich gelebet lange Zeit! Ich ziehe ruftig meiner Straßen, Es giebt mir niemand bas Geleit.

Man hat mir nicht den Rock zerriffen (Es wär' auch schade für das Kleid), Noch in die Wange mich gebissen Vor übergroßem Herzeleid.

Auch keinem hats ben Schlaf vertrieben, Daß ich am Morgen weiter geh'; Sie konntens halten nach Belieben, Bon einer aber thut mirs weh.

#### 8. Gintebr.

Bei einem Wirthe wundermild Da war ich jüngst zu Gaste; Ein goldner Apfel war sein Schild An einem langen Afte.

Es war der gute Apfelbaum, Bei dem ich eingekehret; Mit füßer Kost und frischem Schaum Hat er mich wohl genähret. Es kamen in fein grünes Haus Biel leichtbeschwingte Gafte; Sie sprangen frei und hielten Schmaus Und fangen auf bas beste.

Ich fand ein Bett zu füßer Ruh Auf weichen grünen Matten; Der Wirth er bectte felbst mich zu Mit seinem kühlen Schatten.

Nun fragt' ich nach ber Schuldigkeit, Da schüttelt' er ben Wipfel. Gesegnet sei er alle Zeit Bon ber Burzel bis zum Gipfel!

#### 9. Beimfehr.

O brich nicht, Steg! du zitterst sehr. O stürz' nicht, Fels! du bräuest schwer. Welt, geh nicht unter, Himmel, fall nicht ein, Eh' ich mag bei der Liebsten sein!

## Bimmerfprudy.

Das neue Haus ist aufgerichtt, Gebeckt, gemauert ist es nicht, Roch können Regen und Connenschein Von oben und überall herein. Drum rufen wir zum Meifter ber Welt. Er wolle von dem himmelszelt Rur Beil und Segen gießen aus Bier über diefes offne Baus; Bu oberft woll' er gut Bedeihn In die Kornböden uns verleihn. In die Stube Wleiß und Frömmigkeit, In die Rüche Mag und Reinlichkeit, In den Stall Befundheit allermeift, In den Reller dem Wein einen guten Beift; Die Kenster und Bforten woll' er weihn, Dag nichts Unfeligs fomm' berein Und daß aus diefer neuen Thur Bald fromme Rindlein fpringen für Run, Maurer, decket und mauret aus! Der Segen Gottes ift im Haus.

## Verspätetes Hochzeitlied.

Die Muse fehlt nicht selten, Wenn man sie eben will; Sie schweift in fernen Welten Und nirgends hält sie still; Die Schwärmerin verträumet Gar oft ben Glockenschlag; Was sag' ich? sie versämmet Selbst einen Hochzeittag. So auch zu enrem Feste Erscheinet sie zu spät Und bittet nun aufs beste, Daß ihr sie nicht verschmäht. Des schönsten Glückes Schimmer Erglänzt euch eben bann, Wenn man euch jetzt und immer Ein Brautlied singen kann.

#### Theelied.

Ihr Saiten, tonet fanft und leife, Bom leichten Finger kaum geregt! Ihr tonet zu des Zärtsten Preise, Des Zärtsten, was die Erde hegt.

In Indiens mythischem Gebiete, Wo Frühling ewig sich erneut, D Thee, du felber eine Mythe, Berlebst du deine Blüthenzeit.

Rur zarte Bienenlippen schlürfen Aus beinen Kelchen Honig ein, Nur bunte Bundervögel dürfen Die Sanger beines Ruhmes fein. Wenn Liebende zum ftillen Feste In beine duftgen Schatten fliehn, Dann rührest leise du die Ufte Und streucst Blüthen auf sie hin.

So wächsest du am Heimathstrande, Bom reinsten Sonnenlicht genährt. Noch hier in diesem fernen Lande Ist uns dein zarter Sinn bewährt;

Denn nur die holden Frauen halten Dich in der mütterlichen Hut; Man sieht sie mit dem Kruge walten Wie Nhmphen an der heilgen Fluth.

Den Männern will es schwer gelingen, Zu fühlen deine tiefe Kraft: Nur zarte Frauenlippen bringen In beines Zaubers Eigenschaft.

Ich felbst, der Sänger, der dich feiert, Erfuhr noch deine Bunder nicht; Doch, was der Frauen Mund betheuert, Ift mir zu glauben heilge Pflicht.

Ihr aber möget fanft verklingen, Ihr, meine Saiten, kaum geregt! Nur Frauen können würdig fingen Das Zärtste, was die Erde hegt.

#### Mehelsuppenlied.

Wir haben heut nach altem Brauch Ein Schweinchen abgeschlachtet; Der ist ein jüdisch ekler Gauch, Wer solch ein Fleisch verachtet. Es lebe zahm und wilbes Schwein! Sie leben alle, groß und klein, Die blonden und die braunen!

So fäumet benn, ihr Freunde, nicht, Die Würste zu verspeisen, Und laßt zum würzigen Gericht Die Becher fleißig freisen! Es reimt sich trefslich Wein und Schwein Und paßt sich köstlich Wurst und Durst; Bei Würsten gilts zu bürsten.

Auch unfer edles Sauerkrant Wir sollens nicht vergessen; Ein Deutscher hats zuerst gebaut, Drum ists ein beutsches Effen. Wenn solch ein Fleischchen weiß und mild Im Krante liegt, das ist ein Bild Wie Benus in den Rosen.

Und wird von schönen Händen dann Das schöne Fleisch zerleget, Das ist, was einem deutschen Mann Gar suß das Herz beweget. Sott Amor naht und lächelt still Und denkt: "Nur daß, wer küffen will, Zuvor den Mund sich wische!"

Ihr Freunde, table keiner mich, Daß ich von Schweinen singe! Es knüpfen Kraftgedanken sich Oft an geringe Dinge. Ihr kennet jenes alte Wort, Ihr wißt: es sindet hier und dort Ein Schwein auch eine Perle.

#### Trinklied.

Was ist das für ein durstig Jahr! Die Kehle lechzt mir immerdar, Die Leber dorrt mir ein; Ich bin ein Fisch auf trocknem Sand, Ich bin ein dürres Ackerland. O schafft mir, schafft mir Bein!

Was weht doch jetzt für trockne Luft! Kein Regen hilft, kein Than, kein Duft, Kein Trunk will mir gedeihn. Ich trink' im allertiefsten Zug Und dennoch wird mirs nie genug, Tällt wie auf heißen Stein. Was herrscht doch für ein hitzger Stern! Er zehrt mir recht am innern Kern Und macht mir Herzenspein. Man dächte wohl, ich sei verliebt; Ja, ja, die mir zu trinken giebt, Soll meine Liebste sein.

Und wenn es euch wie mir ergeht, So betet, daß der Wein geräth, Ihr Trinker insgemein! D heilzer Urban, schaff uns Troft! Gieb heuer uns viel edeln Most, Daß wir dich benedein!

#### Erinklied.

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum benken wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

So benken wir an den wilden Wald, Darin die Stürme fausen, Wir hören, wie das Jagdhorn schallt, Die Ross und Hunde brausen lind wie der Hirsch durchs Wasser setzt, Die Fluthen rauschen und wallen Und wie der Jäger rust und hetzt, Die Schüsse schmetternd fallen. Wir sind nicht mehr am ersten Glas, Drum benten wir gern an bies und das, Was rauschet und was brauset.

So benken wir an das wilde Meer Und hören die Wogen brausen, Die Donner rollen drüber her, Die Wirbelwinde sausen. Ha, wie das Schifflein schwankt und dröhnt, Wie Mast und Stange splittern Und wie der Nothschuß dumpf ertönt, Die Schiffer fluchen und zittern!

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum benten wir gern an dies und das, Was raufchet und was brauset.

So benken wir an die wilde Schlacht; Da fechten die deutschen Männer, Das Schwert erklirrt, die Lanze kracht, Es schnauben die muthgen Renner; Mit Trommelwirbel, Trommetenschall So zieht das Heer zum Sturme; Hin stürzet von Kanonenknall Die Mauer sammt dem Thurme.

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum benken wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset. So benken wir an den jüngsten Tag Und hören Posaunen schallen; Die Gräber springen von Donnerschlag, Die Sterne vom Himmel fallen; Es braust die offne Höllenkluft Mit wildem Flammenmeere Und oben in der goldnen Luft Da jauchzen die selgen Chöre.

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum benten wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

Und nach dem Wald und der wilden Jagd, Nach Sturm und Wellenschlage Und nach der deutschen Männer Schlacht Und nach dem jüngsten Tage So denken wir an uns selber noch, An unser stürmisch Singen, An unser Jubeln und Lebehoch, An unser Becher Klingen.

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum denken wir gern an dies und das, Was ranschet und was brauset.

## Lied eines deutschen Sängers.

Ich fang in vorgen Tagen Der Lieber manchertei Bon alten frommen Sagen, Bon Minne, Wein und Mai. Unn ist es ausgesungen, Es bünkt mir alles Tand; Der Heerschild ist erklungen, Der Auf "Fürs Baterland."

Man sagt wohl von den Katten: Sie legten Erzring' an, Bis sie gelöst sich hatten Mit einem erschlagnen Mann. Ich schlag' den Geist in Bande Und werf' an den Mund ein Schloß, Bis ich dem Baterlande Gedient als Schwertgenoß.

Und bin ich nicht geboren Zu hohem Heldenthum, Ift mir das Lied erforen Zu Luft und schlichtem Ruhm, Doch möcht' ich eins erringen In diesem heilgen Krieg, Das eble Recht, zu singen Des deutschen Bolfes Sieg.

## Auf das Kind eines Dichters.

Sei uns willfommen, Dichterkind, An beines Lebens goldner Pforte! Wohl ziemen dir zum Angebind Sich Lieder und prophetsche Worte.

In großer Zeit erblüheft du, In ernsten Tagen, wundervollen, Wo über beiner findschen Ruh Des heilgen Krieges Donner rollen.

Du aber schlummre selig hin In angestammten Dichterträumen Bon himmelsglanz und Waldesgrün, Bon Sternen, Blumen, Blüthenbäumen!

Derweil verrauschet der Orkan, Es wicht der blutgen Zeiten Trübe; Wohl blühst als Jungfrau du heran, Du kürdest so das Reich der Liebe.

Was einft als Ahnung, Sehnsucht nur Durchdrungen beines Baters Lieder, Das sinkt von selger Himmelsflur Als reiches Leben dir hernieder.

#### Pormarts!

Borwärts! fort und immer fort! Rußland rief das stolze Wort "Borwärts!"

Preußen hört das stolze Wort, Hört es gern und hallt es fort: "Borwärts!"

Auf, gewaltges Österreich! Borwärts! thus den andern gleich! Borwärts!

Auf, du altes Sachsenland! Immer vorwärts, Hand in Hand! Borwärts!

Baiern, Heffen, schlaget ein! Schwaben, Franken, vor zum Rhein! Borwärts!

Borwärts, Holland, Niederland! Hoch das Schwert in freier Hand, Borwärts!

Grüß euch Gott, Du Schweizerbund, Elfaß, Lothringen, Burgund! Borwärts! Borwärts, Spanien, Engelland! Reicht den Brüdern bald die Hand! Borwärts!

Borwärts, fort und immer fort! Guter Wind und naher Port! Borwärts!

Vorwärts heißt ein Feldmarschall. Vorwärts, tapfre Streiter all! Vorwärts!

#### Die Siegesbotschaft.

Es war so trübe, dumpf und schwer, Die schlimme Sage schlich umber, Sie frächzte, wie zur Dämmerzeit Ein schwarzer Unglücksvogel schreit.

Die schlimme Sage schlich im Land Mit schnöder Schattenbilder Tand, Sie zeigte Zwietracht und Verrath, Bernichtung aller edeln Saat.

Des Bösen Freunde troten schon, Sie lachen hämisch, sprechen Hohn; Die Guten stehen ernst und still Und harren, was da werden will. Da schwingt sichs überm Rhein empor Und bricht den düstern "Wolkenflor; Ists stolzer Abler Sonnenflug? Ists tönereicher Schwäne Zug?

Es rauscht und singt im goldnen Licht; "Der Herr verläßt die Seinen nicht, Er macht so Heilges nicht zum Spott." Victoria! mit uns ist Gott.

#### An das Paterland.

Dir möcht' ich diese Lieder weihen, Geliebtes deutsches Baterland! Denn dir, dem neuerstandnen, freien, Ift all mein Sinnen zugewandt.

Doch helbenblut ift bir gefloffen, Dir fant ber Jugend schönste Zier. Nach solchen Opfern, heilig großen, Was gälten biese Lieder dir?

## Die deutsche Sprachgesellschaft.

Gelehrte beutsche Männer, Der beutschen Rede Kenner, Sie reichen sich die Hand, Die Sprache zu ergründen, Zu regeln und zu ründen In emfigem Verband.

Indeß nun diese walten, Bestimmen und gestalten Der Sprache Form und Zier, So schaffe du inwendig Thatträstig und lebendig, Gesammtes Bolt, an ihr!

Ja, gieb ihr du die Reinheit, Die Klarheit und die Feinheit, Die aus dem Herzen ftammt! Gieb ihr den Schwung, die Stärke, Die Gluth, an der man merke, Daß sie vom Geiste flammt!

An beiner Sprache rüge Du schärfer nichts, benn Lüge! Die Wahrheit sei ihr Hort! Berpflanz' auf beine Jugend Die beutsche Treu' und Tugend Zugleich mit beutschem Wort! Ach, wohl in fernen, fernen Tagen; Die unsern hättens nie erdacht, Wo bald im Feld die Bölfer schlagen Und bald der innre Zank erwacht.

## Das neue Mährchen.

Einmal athmen möcht' ich wieder In dem goldnen Mährchenreich, Doch ein ftrenger Geist der Lieder Fällt mir in die Saiten gleich.

Freiheit heißt nun meine Free Und mein Ritter heißet Recht. Auf denn, Ritter, und bestehe Kühn der Drachen wild Geschlecht! Zu buhlerischem Girren Laß du ihn niemals kirren, Der ernsten Sprache Klang! Sie sei dir Wort der Treue, Sei Stimme zarter Scheue, Sei echter Minne Sang!

Sie diene nie am Hofe Als Ganklerin, als Zofe! Das Lispeln tangt ihr nicht. Sie töne stolz! Sie weihe Sich dahin, wo der Freie Für Recht, für Freiheit spricht!

Wenn so ber Sprache Mehrung Berbesserung und Klärung Bei dir von statten geht, So wird man sagen müssen, Daß, wo sich Deutsche grüßen, Der Athem Gottes weht.

## Ernft der Beit.

Wann ward ber erste Kranz gewinden? Wann flog der erste Ball ans Ziel? Wann ward der heitre Tanz erfinden Und wann das lose Bfänderspiel?

## Ausficht.

Wird das Lied nun immer tönen Mit dem ernsten, scharfen Laut? Und das Feld des heitern Schönen Bleibt es forthin ungebaut?

Sind die Wälder erft gelichtet Und die Sümpfe abgeführt, Dann zu reiner Sonne richtet Sich das Auge, fromm gerührt.

## An die Mütter.

Mütter, die ihr euch erquickt An der Kinder theuren Zügen Und mit ahnendem Bergnügen Bieles Künftge drin erblickt,

Schaut einmal recht tief hinein Und verschafft uns sichre Kunde! Wird der Büter Kampf und Wunde In den Kindern fruchtbar sein?

## An die Madden.

Ihr besonders dauert mich, Arme Mädchen, inniglich, Daß ihr just in Zeiten sielet, Wo man wenig tanzt und spielet.

Eine Mädchenjugend ist Abgeblüht in kurzer Frist; Müsset ihr nun Blüthe tragen In so rauhen, trüben Tagen!

Ja, mir bunket oft so fehr Eure Jugend freudenleer, Dag euch keine Zuflucht bliebe, Als die wahre fromme Liebe.

#### Die neue Mufe.

Als ich mich des Rechts beflissen Gegen meines Herzens Drang Und mich halb nur losgerissen Bon dem lockenden Gesang, Wohl dem Gotte mit der Binde Ward noch manches Lied geweiht, Keines jemals dir, o blinde Göttin der Gerechtigseit! Andre Zeiten, andre Musen; Und in dieser ernsten Zeit Schüttert nichts mir so den Busen, Weckt mich so zum Liederstreit, Als wenn du mit Schwert und Wage, Themis, thronst in deiner Krast Und die Völker rufft zur Klage, Könige zur Rechenschaft.

# Vaterländische Gedichte.

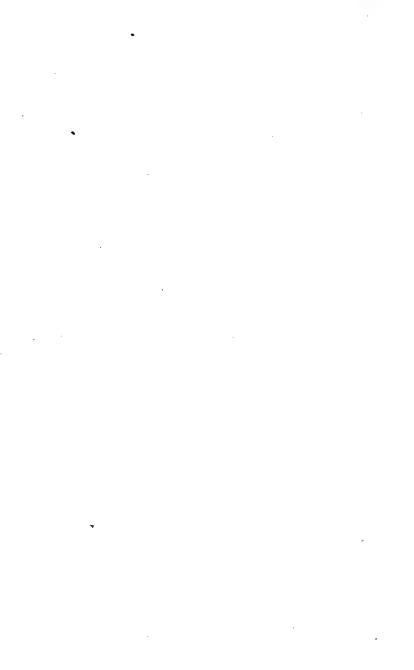

#### 1. Am 18 October 1815.

## Gerrn Bürgermeifter Rlüpfe,

ftanbifdem Abgeordneten ter Statt Stuttgart.

Die Schlacht der Bölter ward geschlagen, Der Fremde wich von dentscher Flux, Doch die besreiten Lande tragen Noch manches vorgen Dranges Spur, Und wie man aus versunknen Städten Erhadne Götterbilder grädt, So ist manch heilig Recht zu retten, Das unter wüsten Trümmern lebt.

Zu retten gilts und aufzubauen; Doch das Gedeihen bleibet fern, Wo Liebe fehlet und Bertrauen Und Eintracht zwischen Bolf und Herrn. Der Deutsche ehrt' in allen Zeiten Der Fürsten heiligen Beruf, Doch liebt er, frei einherzuschreiten Und aufrecht, wie ihn Gott erschuf. So wirkt auch ihr im festen Bunde, Ihr guten Hüter unsres Rechts; Ihr bauet auf bem alten Grunde Das Wohl des fünftigen Geschlechts. Uneingedenkt gemeinen Lohnes Seid ihr beharrlich, emsig, treu; Des Volkes Würde wie des Thrones Beachtet ihr mit heilger Scheu.

Drum, da wir heut das Fest begehen, Dem tausend Freudenseuer sprühn Und, wo sie nicht von Bergen wehen, Doch tief in allen Herzen glühn, Was kann so edlen Schmuck gewähren Dem Mahle, das uns hier vereint, Als einen Mann bei uns zu ehren, Ders so getreulich mit uns meint,

Den Mann, der, unfrer Stadt entsprossen, Stets ihres Wohles treu gedacht, Dem wir uns innig angeschlossen, Der unfer Theuerstes bewacht, Der unerschüttert ansgehalten Im Sturm der schreckensvollen Zeit Und der auch jetzt mit fräftgem Walten Dem neuen Werk sein Leben weiht!

Nie kommt bas Wort, ihr treuen Bater, Dem heißen Herzensbanke gleich, Nie fpricht es aus, ihr Bolksvertreter, Wie wir so eines find mit euch. Als jüngst in hehren Tempelhallen Die Menge sich mit ench erbaut, Da sprach das Schweigen über allen Mehr, als der hellste Jubellant.

So laß birs, Ebler, benn gefallen Bei unfrem fröhlichen Gelag! Und will bich düftrer Ernst umwallen, So bent an fünftgen Festestag, Wann jener Schlacht Gewittersegen Sichtbar auch unser Heil erneut, Wann sich die Saaten schwellend regen, Die ihr im Sämond ausgestreut!

## 2. Pas alte gute Recht.

Wo je bei altem gutem Wein Der Würtemberger zecht, Da foll der erste Trinkspruch sein "Das alte gute Recht."

Das Recht, das unfres Fürsten Hans Als starker Pfeiler stützt Und das im Lande ein und aus Der Armuth Hütten schützt; Das Recht, das uns Gesetze giebt, Die keine Willkür bricht, Das offene Gerichte liebt Und gültig Urtheil spricht:

Das Recht, das mäßig Steuern schreibt Und wohl zu rechnen weiß, Das an der Kasse sitzen bleibt Und kargt mit unsrem Schweiß;

Das unfer heilges Kirchengut Als Schutpatron bewacht, Das Wiffenschaft und Geistesgluth Getreulich nährt und facht;

Das Recht, das jedem freien Mann Die Waffen giebt zur Hand, Damit er stets verfechten kann Den Fürsten und das Land;

Das Recht, das jedem offen läßt Den Zug in alle Welt, Das uns allein durch Liebe fest Am Mutterboden hält;

Das Recht, des wohlverdienten Ruhm Jahrhunderte bewährt, Das jeder wie sein Christenthum Bon Herzen liebt und ehrt; Das Recht, das eine schlimme Zeit Lebendig uns begrub, Das jetzt mit neuer Regsamkeit Sich aus dem Grab erhub.

Ja, wenn auch wir von hinnen find, Besteh'. es fort und fort Und sei für Kind und Kindeskind Des schönsten Glückes Hort!

Und wo bei altem gutem Wein Der Würtemberger zecht, Soll stets ber erste Trinkspruch sein "Das alte gute Recht."

## 3. Würtemberg.

Was kann dir aber fehlen, Mein theures Baterland? Man hört ja weit erzählen Von deinem Segensstand.

Man fagt, du feift ein Garten, Du feist ein Baradies; Was kannft du mehr erwarten, Wenn man dich felig pries? Ein Wort, das sich vererbte, Sprach jener Ehrenmann, Wenn man dich gern verderbte, Daß man es doch nicht kann.

Und ist benn nicht ergossen Dein Fruchtseld wie ein Meer? Kommt nicht ber Most gestossen Von tausend Hügeln her?

Und wimmeln dir nicht Fische In jedem Strom und Teich? Ift nicht dein Waldgebüsche An Wild nur allzu reich?

Treibt nicht die Wollenherde Auf deiner weiten Alb Und nährest Du nicht Pferde Und Rinder allenthalb?

Haft bu nicht fernhin preisen Des Schwarzwalbs stämmig Ha? Haft bu nicht Salz und Gifen Und selbst ein Körnlein Golds?

Und find nicht beine Frauen So hanslich, fromm und tren? Erblüht in beinen Gauen Richt Weinsberg ewig neu?

Und find nicht beine Männer Arbeitsam, redlich, schlicht, Der Friedenswerke Kenner Und tapfer, wenn man ficht?

Du Land des Korns und Weines, Du segenreich Geschlecht, Was sehlt dir? All und eines, Das alte gute Recht.

## 4. Gefprädj.

"Und immer nur vom alten Recht? . "Wie du so störrig bist!" Ich bin des Alten treuer Knecht, Weil es ein Gutes ist.

"Das Begre, nicht das Gnte nur, "Zu rühmen, sei dir Pflicht!" Vom Guten hab' ich sichre Spur, Vom Begren leider nicht.

"Benn ich dies aber weisen kann, "So merk' und trau' auf mich !" Ich schnwör' auf keinen einzeln Mann, Denn einer bin auch ich. "If weiser Rath dir fein Gewinn, "Bo gundest du dein Licht?" Ich halt' es mit dem schlichten Sinn, Der aus dem Bolke spricht.

"Ich sche, daß du wenig weißt "Bon Schwung und Schöpferkraft." Ich lobe mir den stillen Geist, Der mählich wirft und schafft.

"Der echte Geist schwingt sich empor "Und rafft die Zeit sich nach." Was nicht von innen keimt hervor, Ist in der Wurzel schwach.

"Du haft das Ganze nicht erfaßt, "Der Menschheit großen Schmerz." Du meinst es löblich, doch du hast Für unser Bolk kein Herz.

#### 5. An die Bolksvertreler.

Schaffet fort am guten Werke Mit Besonnenheit und Stärke! Laßt ench nicht das Lob bethören! Laßt ench nicht den Tedel stören! Tadeln euch die Uberweisen, Die um eigne Sonnen freisen, Haltet fester nur am Echten, Alterprobten, einfach Rechten!

Söhnen euch die herzlos Kalten, Die Erglühn für Thorheit halten, Brennet heißer nur und treuer Bon des edlen Gifers Fener!

Schmähn euch jene, die zum Guten Lautern Antrieb nie vermuthen, Zeigt in desto schönrer Klarheit Reinen Sinn für Recht und Wahrheit!

Was ihr Trenes uns erwiesen, Sei von uns mit Dank gepriesen! Was ihr ferner werdet bauen, Sei erwartet mit Bertrauen!

#### 6. Am 18 October 1816.

Wenn heut ein Beist herniederstiege, Bugleich ein Sanger und ein helb, Ein folcher, der im heilgen Kriege Gefallen auf bem Siegesfelb, Der fänge wohl auf beutscher Erbe Ein scharfes Lied wie Schwertesstreich, Nicht so, wie ich es künden werde, Nein, himmelskräftig, donnergleich:

"Man sprach einmal von Festgeläute, Man sprach von einem Fenermeer; Doch, was das große Fest bedeute, Beiß es denn jetzt noch irgend wer? Wohl müssen Geister niedersteigen, Bon heilgem Eiser aufgeregt, Und ihre Bundenmale zeigen, Daß ihr darein die Finger legt.

"Ihr Fürsten, seid zuerst befraget! Bergaßt ihr jenen Tag der Schlacht, An dem ihr auf den Knicen laget Und huldigtet der höhern Macht? Benn eure Schmach die Bölfer lösten, Benn ihre Trene sie erprobt, So ists an ench, nicht zu vertrösten, Zu leisten jetzt, was ihr gelobt.

"Ihr Bölfer, die ihr viel gelitten, Bergaßt auch ihr den schwülen Tag? Das Herrlichste, was ihr erstritten, Wie kommts, daß es nicht frommen mag? Zermalnut habt ihr die fremden Horden, Toch innen hat sich nichts gehellt Und Freie seid ihr nicht geworden, Wenn ihr das Recht nicht festgestellt. "Ihr Weisen, nuß man ench berichten, Die ihr doch alles wissen wollt, Wie die Einfältigen und Schlichten Für klares Recht ihr Blut gezollt? Meint ihr, daß in den heißen Gluthen Die Zeit, ein Phönix, sich erneut, Nur um die Eier auszubruten, Die ihr geschäftig unterstreut?

"Ihr Fürstenräth' und Hofmarschälle Mit trübem Stern auf kalter Brust, Die ihr vom Kampf um Leipzigs Wälle Wohl gar bis heute nichts gewußt, Vernehmt! an diesem heutgen Tage Hielt Gott der Herr ein groß Gericht. Ihr aber hört nicht, was ich sage, Ihr glaubt an Geisterstimmen nicht.

"Bas ich gesollt, hab' ich gesungen Und wieder schwing' ich mich empor; Was meinem Blick sich aufgedrungen, Berkünd' ich dort dem selgen Chor: "Nicht rühmen kann ich, nicht verdammen, Untröstlich ists noch allerwärts; Doch sah ich manches Auge klammen Und klopsen hört' ich manches Herz.""

## 7. Schwindelhaber.

Ei, wer hat in diesem Jahre All den Bust ins Korn gebracht, Mutterforn und andre Waare, Die im Kopse dämisch macht, Naben, Ruß, am meisten aber Schwindelhaber, Dippelhaber?

Was die neuen Früchte tangen, Sah man jüngst beim Schützenfest; Allen tanzt' es vor den Angen Und nicht einer traf ins Nest; In dem jungen Bier war aber Schwindelhaber, Dippelhaber.

Worfeln soll man, beuteln, sieben, Was der Krantheit Spuren trägt; Tüchtig werd' es durchgetrieben, Abgegerbt und ausgesegt!
Beg den Bust, besonders aber Schwindelhaber, Dippethaber!

Die ihr forgt in unfrem Namen Für die neue große Saat, Sichtet aus den falschen Samen, Der schon so viel Boses that, Raden, Ruß, vor allem aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

# 8. Hausrecht.

Tritt ein zu dieser Schwelle! Willsommen hier zu Land! Leg' ab den Mantel! Stelle Den Stab an diese Wand!

Sit obenan zu Tische! Die Ehre ziemt dem Gaft. Was ich vermag, erfrische Dich nach des Tages Laft!

Wenn ungerechte Rache Dich ans der Heimath trieb, Nimm unter meinem Dache Uls theurer Freund vorlieb!

Nur eins ist, was ich bitte: Lag du mir ungeschwächt Der Bäter fromme Sitte, Des Hauses heilig Recht!

# 9. Das Berg für unfer Volk.

An unfrer Bater Thaten Mit Liebe fich erbaun, Fortpflanzen ihre Saaten. Dem alten Grund vertraun. In solchem Angedenken Des Landes Heil ernenn, Um unfre Schmach sich fränken, Sich unfrer Ehre freun, Sein eignes Ich vergessen In Aller Lust und Schmerz, Das nennt man, wohl ermessen, Für unfer Bolk ein Herz.

Was unfre Bäter schufen,
Zertrümmern ohne Scheu,
Um dann hervorzurusen
Das eigne Luftgebäu,
Fühllos die Männer lästern,
Die wir uns ausgewählt,
Weil sie dem Plan von gestern
Zu huldigen versehlt,
Die alten Namen neunen
Nicht anders, als zum Scherz,
Das heißt, ich darfs bekennen,
Für unser Bolt fein Herz.

Bett, da von neuem Lichte Die Hoffnung sich belebt Und da die Bolksgeschichte Den Griffel wartend hebt, D Fürst, für bessen Uhnen Der Unsern Brust gepocht Und unter dessen Fahnen Die Jugend Ruhm ersocht, Bett unvermittelt neige Du dich zu unfrem Schmerz! Ja, du vor allen zeige Für unfer Bolf ein Herz!

# 10. Meujahrswunfc 1817.

Wer redlich hält zu seinem Bolte, Der wünsch' ihm ein gesegnet Jahr! Bor Miswachs, Frost und Hagelwolke Behüt' uns aller Engel Schaar! Und mit dem bang ersehnten Korne Und mit dem lang entbehrten Wein Bring' uns dies Jahr in seinem Horne Das alte gute Recht herein!

Man kann in Wünschen sich vergessen, Man wünschet leicht zum Überfluß, Wir aber wünschen nicht vermessen, Wir wünschen, was man wünschen muß; Denn soll der Mensch im Leibe leben, So branchet er sein täglich Brot, Und soll er sich zum Geist erheben, So ist ihm seine Freiheit noth.

## 11. Den Landftänden.

zum Christophstag 1817.

Und wieder schwankt die ernste Wage, Der alte Kampf belebt sich nen; Jetzt kommen erst die rechten Tage, Wo Korn sich sondern wird von Spren, Wo man den Falschen von dem Trenen Gehörig unterscheiden kann, Den Unerschrocknen von dem Schenen, Den halben von dem ganzen Mann.

Den wird man für crlaucht erkennen, Der von dem Recht erleuchtet ist, Den wird man einen Ritter nennen, Der nie sein Ritterwort vergist, Den Geistlichen wird man verehren, In dem sich regt der freie Geist, Der wird als Bürger sich bewähren, Der seine Burg zu schirmen weißt.

Bett wahret, Männer, eure Bürde! Eteht auf zu männlichem Entscheid, Damit ihr nicht dem Land zur Bürde. Dem Ausland zum Gelächter seid! Es ist so viel schon unterhandelt, Es ist gesprochen fort und fort, Es ist geschrieben und gesandelt, So sprecht nun euer lettes Wort!

Und kann es nicht sein Ziel erstreben, So tretet in das Bolk zurück! Daß ihr vom Rechte nichts vergeben, Sei euch ein lohnend stolzes Glück! Erharret ruhig und bedenket: Der Freiheit Morgen steigt herauf, Ein Gott ists, der die Sonne lenket, Und unaufhaltsam ist ihr Lauf.

## 12. Gebet eines Würtembergers.

Der bu von beinem ewgen Thron Die Bölfer hüteft, groß und kleine, Gewiß, du blickft auch auf das meine, Du fiehst das Leiden, siehst den Hohn.

Zu unfrem König, deinem Knecht, Kann nicht bes Bolfes Stimme fommen; Hätt' er sie, wie er will, vernommen, Wir hätten längst das theure Necht.

Doch dir ist offen jeglich Thor, Dir keine Scheidwand vorgeschoben, Dein Wort ist Donnerhall von oben; Sprich du an unsres Königs Ohr!

# 13. Nachruf.

Noch ist kein Fürst so hochgefürstet, So anserwählt kein irdscher Mann, Daß, wenn die Welt nach Freiheit dürstet, Er sie mit Freiheit tränken kann, Daß er allein in seinen Händen Den Reichthum alles Rechtes hält, Um an die Bölker auszuspenden, So viel, so wenig ihm gefällt.

Die Gnade fließet aus vom Throne, Das Recht ist ein gemeines Gut, Es liegt in jedem Erdensohne, Es quillt in uns wie Herzensblut; Und wenn sich Männer frei erheben Und treulich schlagen Hand in Hand, Dann tritt das innre Recht ins Leben Und der Vertrag giebt ihm Bestand.

Bertrag; es gieng auch hier zu Lande Bon ihm der Nechte Satzung ans, . Es knüpfen seine heilgen Bande Den Bolksstamm an das Fürstenhaus. Ob einer im Palast geboren, In Fürstenwiege sei gewiegt, Als Herrscher wird ihm erst geschworen, Benn der Bertrag besiegelt liegt. Solch theure Wahrheit ward versochten Und überwunden ist sie nicht. Euch, Kämpfer, ist kein Kranz gestochten, Wie der beglückte Sieg ihn flicht; Nein, wie ein Fähnrich wund und blutig Sein Banner rettet im Gesecht, So blickt ihr tief gekränkt, doch muthig Und stolz auf das gewahrte Recht.

Kein Herold wirds ben Bölfern künden Mit Bauken und Tronmetenschall Und dennoch wird es Wurzel gründen In deutschen Gauen überall, Daß Weisheit nicht das Recht begraben, Noch Wohlfahrt es ersetzen mag, Daß bei dem biedern Bolt in Schwaben Das Recht besteht und der Vertrag.

# 14. Prolog zu dem Crauerspiel "Eruft, Herzog von Shwaben."

(Bur Beier ber murtembergischen Berfassung wurde am 29 October 1819 auf bem Sof- und Rationaltheater ju Stuttgart bas genannte Trauerspiel bes Berfassers biefer Gebichte mit tem bier abgebrudten Prolog aufgeführt.)

Ein ernstes Spiel wird euch vorübergehn. Der Borhang hebt sich über einer Welt, Die längst hinab ist in ber Zeiten Strom, Und Kämpfe, längst schon ausgekämpfte, werden Bor euern Augen fturmisch sich erneun.

Zween Männer, ebel, bieber, fromm und führ. Zween Freunde, treu und fest bis in den Too. Preiswerthe Namen deutscher Heldenzeit, Ihr werdet sehn, wie sie geächtet irren • Und, in Berzweiflung fechtend, untergehn.

Das ift der Fluch des unglückselgen Landes, Wo Freiheit und Gefets darniederliegt, Daß sich die Besten und die Edelsten Bergehren muffen in fruchtlofem Barm, Dak, die fürs Baterland am reinsten glühn, Gebrandmarkt werden als des Lands Berrather Und, die noch jüngst des Landes Retter hießen, Sich flüchten muffen an des Fremden Berd. Und mahrend fo die beste Kraft verdirbt. Erblühen, wuchernd in der Bolle Gegen, Bewaltthat, Sochmuth, Feigheit, Schergendienft. Wie anders, wenn aus fturmbewegter Zeit Befetz und Ordnung, Freiheit fich und Recht Emporgerungen und fich festgepflangt! Da drängen die, fo grollend ferne ftanden, Sich fröhlich wieder in der Bürger Reihn, Da wirfet ieder Beift und jede Band Belebend, fördernd für des Gangen Bohl, Da glänzt der Thron, da lebt die Stadt, da ernit Das Weld, da bliden Manner frei und ftolg; Des Fürsten und des Bolfes Rechte find Berwoben, wie sich Ulm' und Reb' umschlingen, Und für des Beiligthums Bertheidigung Steht jeder freudig ein mit But und Blut.

Man rettet gern aus trüber Gegenwart Sich in das heitere Gebiet der Kunst Und für die Kränkungen der Wirklichseit Sucht man sich Heilung in des Dichters Träumen. Doch heute, wen vielleicht der Bühne Spiel Berwundet, der gedenke, sich zum Troste, Welch Fest wir wahr und wirklich heut begehn! Da mag er sehn, für was die Männer sterben.

Noch steigen Götter auf die Erde nieder, Noch treten die Gedanken, die der Meusch Die höchsten achtet, in das Leben ein; Ja. mitten in der wildverworrnen Zeit Ersteht ein Fürst, vom eignen Geist bewegt, Und reicht hochherzig seinem Bolf die Hand Zunt freien Bund der Ordnung und des Rechts. Ihr habts gesehen, Zeugen seid ihr alle; In ihre Taseln grab' es die Geschichte! Deil diesem König, diesem Bolke Heil!

# 15. Wanderung.

Ich nahm ben Stab, zu wandern, Durch Deutschland gieng die Fahrt; Man pries mir ja vor andern Der Deutschen Sinn und Art. Dem Lande blieb ich ferne, Wo die Drangen glühn; Erst fennt' ich jenes gerne, Wo die Kartoffeln blühn.

Ich kam zum Fürstenhose, Wo man die Künste kränzt, Wo Prunksaal und Alkove Bon Götterbildern glänzt; Ein Baum, der nicht im groben Bolksboden sich genährt, Nein, einer, der nach oben Sogar die Burzeln kehrt.

Sch gieng zur hohen Schule, Da schöpft' ich reines Licht, Wo vom Prophetenstuhle Die wahre Freiheit spricht, Wo uns der Meister täglich Den innern Sinn befreit, Indeß ihm selbst erträglich Der irdsche Leib gedeiht.

Ich schritt zum Sängerwalbe, Da sucht' ich Lebenshauch; Da saß ein ebler Stalbe Und pflückt' am Lorbeerstrauch; Nicht hatt' er Zeit, zu achten Auf eines Bolkes Schmerz, Er konnte nur betrachten Sein groß, zerriffen Herz. Ich gieng zur Tempelhalle, Da hört' ich christlich Recht; "Hier innen Brüder alle, Da draußen Herr und Knecht." Der Festesrede Giebel War "Duck' dich! schweig dabei!" Als ob die ganze Bibel Ein Buch der Könige sei.

Ich kam zum Bürgerhause; Gern dent' ich bran zurück. Fern vom Parteigebrause Blüht Tugend hier und Glück. Lebt häustich fort wie heute! Bald wird vom Belt zum Rhein Ein Haus voll guter Leute, Ja ein Gutleuthaus sein.

Ich gieng zum Hospitale, Da fand ich alles nett, Biel Grüg' und Krant zum Mahle Und reinlich Krankenbett; Auch forgt ein schön Erbarmen Für manch verwahrlost Kind. Wer benkt des Bolks von Armen, Die altverwahrlost sind?

Ich faß im Ständesaale, Da schlief ich ein und träumt', Ich sei noch im Spitale, Den ich boch längst geräumt. Ein Mann, der dort im Fieber, Im kalten Fieber lag, Er rief: "Aur nichts, mein Lieber, Nur nichts vom Bundestag!"

Ich mischte mich zum Bolke, Das nach dem Festplatz zog, Wo durch die Staubeswolke Manch dürrer Renner flag; Da lernt es, daß die Sile Den Reiter überstürzt Und daß man gut die Weile Mit Burst und Bier sich fürzt.

Ein Abler fligelftrebend War Reichspanier hievor;
Ich sah ihn noch wie lebend
Zu Nürnberg an dem Thor.
Ietzt fliegt man nicht zum Zwecke,
Der Wahlspruch ist "Gott gebs!"
Das Wappen ist die Schnecke,
Schildhalter ist der Krebs.

Als ich mir das entnommen, Kehrt' ich den Stab nach Haus. Wann einst das Heil gekommen, Dann reif' ich wieder aus; Wohl werd' ichs nicht erleben, Doch an der Sehnsucht Hand Als Schatten noch durchschweben Mein freies Baterland.

Sinngedichte.

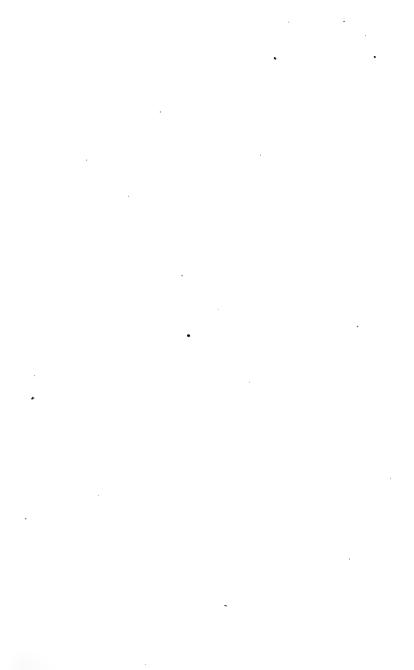

# Diftichen.

## An Apollo, den Schmetterling.

Göttlicher Alpenfohn, sei huldreich uns Spigrammen! Über ber nächtlichen Kluft flatterst du, spielend im Glang

### Adill.

1.

Durch ber Schlachten Gewühl bift bu ftets sicher gewandelt, Uns Stamanders Gewog tratft du gerettet hervor; Als du ber Jungfran Sand empfiengst im Tempel bes Frie-

Göttergleicher Achill, traf dich der tödtliche Pfeil.

2.

bens.

Dort nun thronet Achill, ein Gott, in der Seligen Lande; Wogen umschlingen es, du, Göttin der Wogen, den Sohn

#### Narcif und Eco.

1.

Seltfam fpielest du oft mit Sterblichen, Amor! Es liebet Einen Schatten Narcig, aber ihn liebet ein Hall.

2.

Das noch tröftete fie, das Wort des spröden Geliebten Nachzuftöhnen: nun gar ift er zur Blume verstummt.

3.

Schmerzlich dachte Narcis: "O war' ich wieder ein Jüngling!"
Echo dachte sogleich: "Könnt' ich als Mädchen zurück!"

4

Amor, und bies dein Spiel! Bald lockst du bie gärtliche Echo, Bald in ber kindischen Hand brehst du ben goldnen Narcis.

## Die Götter des Alterthums.

Sterbliche wandeltet ihr in Blumen, Götter von Hellas, Ach, nun wurdet ihr selbst Blümchen des nenen Gedichts.

#### Telle Platte.

hier ift das Felsenriff, brauf Tell aus der Barke gesprungen. Siehlein ewiges Mal hebet dem fühnen fich hier,

Nicht die Kapelle dort, wo sie jährliche Messen ihm singen, Nein, des Mannes Gestalt; siehst du, wie herrlich sie steht?

Schon mit dem einen Fuße betrat er die heilige Erde, Stößt mit dem andern hinaus weit das verzweifelnde Schiff.

Nicht aus Stein ist das Bild, noch von Erz, nicht Arleit ber Hände,

Rur dem geistigen Blick Freier erscheinet es klar; Und je wilder der Sturm, je höher brauset die Brandung, Um so mächtiger nur hebt sich die Helbengestalt.

#### Die Ruinen.

Wandrer, es ziemet dir wohl, in der Burg Ruinen zu schlummern; Träumend baust dn vielleicht herrlich sie wieder dir auf.

### Begrabnis.

Als des Gerechten Sarg mit heiliger Erbe bebeckt war, Deckte ber himmel darauf freundlich ben filbernen Schnee.

#### Mutter und Rind.

Mutter.

Blide zum himmel, mein Kind! Dort wohnt dir ein feliger Bruder; Beil er mich nimmer betrübt, führten die Engel ihn hin.

Rind.

Daß kein Engel mich je von der liebenden Bruft dir entführe, Mutter, so sage du mir, wie ich betrüben dich kann!

## Merznacht.

Horch! wie brauset der Sturm und der schwellende Strom in der Nacht hin!
Schaurig suges Gefühl! Lieblicher Frühling, du nahst.

#### 3m Mai.

Blumen und Blüthen wie licht und das Glorienland um die Bäume!
Bleib nur, Himmel, bewölft! Erde hat eigenen Glanz.

#### Taujá.

Als der Wind sich erhob, da flog-zerblättert die Blume, Aber der Schmetterling setzt' in dem Laube sich fest.

#### Mmors Pfeil.

Amor, bein mächtiger Pfeil, mich hat er tödtlich getroffen; Schon im elhsischen Land wacht' ich ein Seliger auf.

#### Traumdentung.

Gestern hatt' ich geträumt, mein Mädchen am Fenster zu sehen; Doch was sah ich des Tags? Blumen der Lieblichen nur. Heute nun war mir im Traum, als säh' ich am Fenster die Blumen;

Darum schau' ich gewiß heute die Liebliche felbst.

#### Die Rofen.

Oft einst hatte fie mich mit duftigen Rosen beschenket; Eine noch sproßte mir jüngst aus ber Geliebtesten Grab.

#### Antwort.

Das Röschen, das du mir geschickt, Bon beiner lieben Hand gepflückt, Es lebte kaum zum Abendroth, Das Heinweh gab ihm frühen Tod; Nun schwebet gleich sein Geist von hier Als kleines Lied zurück zu dir.

## Die Schlummernde.

Wann beine Wimper neibisch fällt, Dann muß in beiner innern Welt Ein lichter Traum beginnen, Dein Auge strahlt nach innen.

## An Sie.

Deine Augen sind nicht himmelblan, Dein Mund er ist kein Rosenmund, Richt Brust und Arme Litten. Ach, welch ein Frühling wäre das, Wo solche Litten, solche Rosen Im Thal und auf den Höhen blühten Und alles das ein klarer himmel Umstenge, wie dein blaues Aug'!

## Greisenworte.

Sagt nicht mehr: "Guten Morgen! guten Tag!" Sagt immer: "Guten Abend! gute Nacht!" Denn Abend ist es um mich und die Nacht Ist nahe mir; o wäre sie schon da!

Komm her, mein Kind, o du mein sußes Leben! Nein, komm, mein Kind, o du mein sußer Tod! Denn alles, was mir bitter, nenn' ich Leben, Und was mir suß ist, nenn' ich alles Tod.

# Auf den Tod eines Landgeiftlichen.

Bleibt abgeschiednen Geistern die Gewalt, Zu kehren nach dem irdichen Ausenthalt, So kehrest du nicht in der Mondennacht, Wann nur die Sehnsucht und die Schwermuth wacht; Nein, wann ein Sommermorgen niedersteigt, Wo sich im weiten Blau kein Wölkchen zeigt, Wo hoch und golden sich die Ernte hebt, Mit rothen, blauen Blumen hell durchwebt, Dann wandelst du, wie einst, durch das Gesild Und grüßest jeden Schnitter freundlich mild.

# Machruf.

1.

Du, Mutter, sahst mein Ange trinken Des irdschen Tages erstes Licht; Auf dein erblassend Angesicht Sah ich den Strahl des Himmels sinken.

2.

Ein Grab, o Mutter, ift gegraben dir An einer stillen, dir befannten Stelle; Ein heimathlicher Schatten webet hier, Auch fehlen Blumen nicht an seiner Schwelle.

Drin liegst du, wie du starbest, unversehrt, Mit jedem Zug des Friedens und der Schmerzen; Auch aufzuleben ist dir nicht verwehrt, Ich grub dir dieses Grab in meinem Herzen.

3.

Berwehn, verhallen ließen sie Den frommen Grabgesang; In meiner Bruft verstummet nie Bon dir ein fanfter Klang. 4.

Du warst mit Erde kaum bedeckt, Da kam ein Freund heraus, Mit Rosen hat er ausgesteckt Dein stilles Schlummerhaus.

Bu Haupt zwei sanft erglühende, Zwei dunkle niederwärts, Die weiße, ewig blühende, Die pflanzt' er auf dein Herz.

5.

Bu meinen Füßen sinkt ein Blatt, Der Sonne mud, des Regens fatt; Als dieses Blatt war grün und neu, Hatt' ich noch Eltern lieb und tren.

O wie vergänglich ist ein Laub, Des Frühlings Kind, des Herbstes Raub! Doch hat dies Laub, das niederbebt, Mir so viel Liebes überlebt.

6.

Die Todtenglocke tönte mir So traurig fonst, so bang; Seit euch geläutet ward von ihr, Ift sie mir Heimathklang.

## Auf den Cod eines Rindes.

Du kamst, du giengst mit leiser Spur, Ein flüchtger Gast im Erdenland; Woher? wohin? Wir wissen nur: Aus Gottes Hand in Gottes Hand.

## Auf einen Grabftein.

Wenn du auf diesem Leichensteine Berschlungen siehest Hand in Hand, Das zeugt von irdischem Bereine, Der innig, aber kurz bestand; Es zeugt von einer Abschiedstunde, Wo Hand aus Hand sich schmerzlich rang, Bon einem heilgen Seelenbunde, Bon einem himmlischen Empfang.

# In ein Stammbuch.

Die Zeit in ihrem Fluge streift nicht bloß Des Feldes Blumen und des Waldes Schnuck, Den Glanz der Jugend und die frische Kraft; Ihr schlimmster Naub trifft die Gedankenwelt. Was schön und edel, reich und göttlich war Und jeder Arbeit, jeden Opfers werth, Das zeigt sie uns so farblos, hohl und klein, So nichtig, daß wir selbst vernichtet sind. Und dennoch wohl uns, wenn die Asche treu Den Funken hegt, wenn das getäuschte Herz Nicht müde wird, von neuem zu erglühn! Das Echte doch ist eben diese Gluth; Das Bild ist höher, als sein Gegenstand, Der Schein mehr Wesen, als die Wirklichkeit. Wer nur die Wahrheit sieht, hat ausgelebt. Das Leben gleicht der Bühne; dort wie hier Muß, wann die Täuschung weicht, der Vorhang fallen.

# Auf Wilhelm Hauffs frühes Binfcheiden.

Dem jungen, frischen, farbenhellen Leben, Dem reichen Frühling, dem kein Herbst gegeben, Ihm lasset uns zum Todtenopfer zollen Den abgeknickten Zweig, den blüthenvollen!

Noch eben war von dieses Frühlings Scheine Das Baterland beglänzt. Auf schroffem Steine, Dem man die Burg gebrochen, hob sich neu Ein Wolkenschloß, ein zauberhaft Gebän; Doch in der Höhle, wo die stille Kraft Des Erdgeists räthselhafte Formen schafft, Am Fackellicht der Phantasie entfaltet Sahn wir zu Heldenbildern sie gestaltet, Und jeder Hall, in Spalt' und Klust versteckt, Ward zu beseeltem Menschenwort erweckt. Mit Heldensahrten und mit Vestestänzen, Mit Sathrlarven und mit Blumenkränzen Umfleidete das Alterthum den Sarg, Der heiter die verglühte Afche barg; So hat auch er, dem unfre Thräne thant, Ans Lebensbildern sich den Sarg erbant. Die Aschens, dersen Fülle wir nur ahnen, Bo auch die Kunst ihr himmlisch Ziel erreicht Und vor dem Urbild jedes Bild erbleicht.

## Schickfal.

Ja, Schicksal, ich verstehe dich; Mein Glück ist nicht von dieser Welt, Es blüht im Traum der Dichtung nur. Du sendest mir der Schmerzen viel Und giebst für jedes Leid ein Lied.

## Auf die Reife.

Um Mitternacht auf pfablos weitem Meer, Wann alle Lichter längst im Schiff erloschen, Wann auch am Himmel nirgends glänzt ein Stern, Dann glüht ein Länwchen noch auf dem Verdeck, Ein Docht, vor Windesungestüm verwahrt, Und hält dem Stenermann die Nadel hell, Die ihm untrüglich seine Richtung weist. Ja, wenn wirs hüten, führt durch jedes Dunkel Ein Licht uns, stille brennend in der Brust.

Sonette. Octaven. Gloffen.

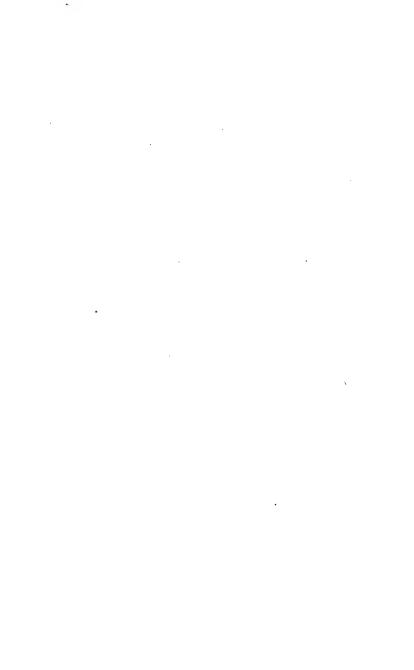

# Vermächtnis.

Ein Sänger in den frommen Rittertagen, Ein fühner Streiter in dem heilgen Lande, Turchbohrt von Pfeilen lag er auf dem Sande, Doch konnt' er dies noch seinem Diener sagen:

"Berschleuß mein Herz, wann es nun ausgeschlagen, In jener Urne, die vom Heimathstrande Ich hergebracht mit manchem Liebespfande! Drin sollt du es zu meiner Herrin-tragen."

So ich, Geliebte, der nur dich gefeiert, Berblute fern von dir in Liebesschmerzen, Schon decket meine Wangen Todesbluffe.

Wann beinen Sänger Grabesnacht umschleiert, Empfange bu das treufte aller Herzen In des Sonettes goldenem Gefässe!

## An Petrarca.

Wenn du von Laura Wahres haft gefungen, Bon hehrem Blick, von himmlischer Geberde (Und ferne sei, daß angesochten werde, Was dir das innerste Gemüth durchdrungen!),

War sie ein Zweig, im Paradies entsprungen, Ein Engel in der irdischen Beschwerde, Ein zarter Fremdling auf der rauhen Erde, Der bald zur Heimath sich zurückgeschwungen;

So fürcht' ich, daß auch auf dem goldnen Sterne, Wohin du ein Verklärder nun gekommen, Du nimmer das Ersehnte wirst erringen;

Denn jene flog indeß zur höhern Ferne, Sie ward in heilgern Sphären aufgenommen Und wieder mußt du Liebesklage singen.

# In Varnhagens Stammbudy.

Als Phöbus stark mit Manern, Thürmen, Guttern Die Königsburg von Nisa half bereiten, Da legt' er seiner Lyra goldne Saiten Auf einen Manerstein mit leisem Schüttern. Die Zinne konnte nicht so sehr verwittern, Daß nicht den Marmor noch in späten Zeiten Selbst bei des Fingers leichtem Drübergleiten Durchklungen hätt' ein sanst melodisch Zittern.

So legt' auch ich auf dies Gedächtnisblatt, Das du wohl öfters, blätternd, wirst berühren, Mein Saitenspiel, auch gab es einen Ton

Und dennoch zweifl' ich, ob an dieser Statt Du jemals einen Nachklang werdest spüren, Denn ich bin Phöbus nicht, noch Phöbus Sohn.

## An Kerner.

Es war in traurigen Novembertagen, Ich war gewallt zum stillen Tannenhaine Und stand gelehnet an der höchsten eine, Da hielt ich beine Lieder aufgeschlagen.

Bersunken war ich in die frommen Sagen, Bald kniet' ich vor Sanct Albans Wundersteine, Bald schaut' ich Regiswind' im Rosenscheine, Bald sah ich Helicenas Münsker ragen.

Welch lieblich Wunder wirkten deine Lieder! Die Höh' erschien in goldnem Maienstrahle Und Frühlingsruf ertönte durch die Wipfel. Doch bald verschwand der Wunderfrühling wieder, Er durfte nicht sich sensen in die Thale, Im Fluge streift' er nur der Erde Gipfel.

# Auf Karl Gangloffs Tod.

(f am 16 Mai 1814, 24 Sahre alt, ju Merklingen im Burtembergischen, an eine Nervenfrantheit. Die nachstebenben Sonnette beziehen fich auf bie letten Beidnungen und Entwürse bes genialen jungen Kunftlers.)

1.

In dieser Zeit, so reich an schönem Sterben, Un Helbentod in frühen Jugendtagen, Ward dirs nicht, auf dem Siegesfeld erschlagen Den heilgen Sichenkranz dir zu erwerben;

Beschleichend Fieber brachte dir Verberben, Du wurdest bei der Eltern Weheklagen Aus deinem Heimathhause hingetragen Zur Stätte, die nicht Blut, nur Blumen färben.

Doch nein, auch dich ergriff die Zeit des Ruhmes, Dich drängt' es, eine Hermannsschlacht zu schaffen, Ein sinnig Denkmal deutschen Heldenthumes.

Wohl hörtest du noch scheidend Rampfruf schallen, Es wogt' um dich von Männern, Rossen, Waffen; So bist du in der Hermannsschlacht gefallen. 2.

Nach Hohem, Würdgem nur haft du gerungen, Das Kleinliche verschmähend wie das Wilde; So faßtest du in frästige Gebilde Das wundervolle Lied der Nibelungen.

Schon hatte Hagens Größe dich durchbrungen, Schon ftand vor dir die Rücherin Chriemhilde, Bor allem aber rührte dich die Milbe Des edeln Sifrids, Gifelhers, des jungen.

Mit Fing ward Gifelher von dir beklaget, Der blühend hinfant in des Kampfs Bedrängnis; Dich felbst hat nun so früher Tod erjaget.

Warst du vielleicht zu innig schon versunken In jenes Lied, deß furchtbares Berhängnis Zum Tode jedent, nun auch dir, gewunken?

3.

Bebeutungsvoll hast du bein Künftlerleben Mit jenem frommen, stillen Bild geschlossen, Wie Abraham mit seines Stamms Genossen Das Land begrüßt, das ihm ber Herr gegeben.

Da lehnen sie auf ihren Wanderstäben, Bon Wald und Felsenhang noch halb umschlossen, Doch herrlich sehn sie unter sich ergossen Das weite Land voll Kornes und voll Reben. So bift auch du nun, abgeschiedne Seele, Aus dieses Erdensebens ranher Wilde An beiner Wandrung frohes Ziel gekommen

Und durch das finstre Thor der Grabeshöhle Erblickt du schon die seligen Gesilbe, Das himmlische Berheißungsland der Frommen.

## An den Unfichtbaren.

Du, ben wir suchen auf so finstern Wegen, Mit forschenden Gedanken nicht erfassen, Du haft dein heilig Dunkel einst verlassen Und tratest sichtbar beinem Bolk entgegen.

Welch sußes Heil, bein Bilb sich einzuprägen, Die Worte beines Mundes aufzusaffen! O selig, die an deinem Mahle saßen! O felig, der an deiner Bruft gelegen!

Drum war es auch kein seltsames Gelüste, Wenn Bilger ohne Zahl vom Strande stießen, Wenn Heere kämpsten an der fernsten Küste,

Nur um an beinem Grabe noch zu beten Und um in frommer Inbrunft noch zu kuffen Die heilge Erbe, die dein Fuß betreten.

## Todesgefühl.

Wie Sterbenden zu Muth, wer mag es fagen? Doch wunderbar ergriff michs diese Nacht, Die Glieder schienen schon in Todes Macht, Im Herzen fühlt' ich letztes Leben schlagen,

Den Geist befiel ein ungewohntes Zagen, Den Geist, ber stets so sicher sich gebacht, Erlöschend jetzt, bann wieder angefacht, Ein mattes Flämmchen, bas die Winde jagen.

Wie? hielten schwere Träume mich befangen? Die Lerche singt, der rothe Morgen glüht, Ins rege Leben treibt mich neu Berlangen.

Wie? ober gieng vorbei ber Todesengel? Die Blumen, die am Abend frisch geblüht, Sie hängen hingewelket bort vom Stengel.

#### Erftorbene Liebe.

Wir waren neugeboren, himmlisch helle War und der Liebe Morgen aufgegangen; Wie glühten, Laura, Lippen dir und Wangen! Dein Auge brannt', es schlug des Busens Welle. Wie wallt' in mir bes neuen Lebens Quelle! Wie hohe Kräfte raftlos mich durchdrangen! Sie ließen nicht bes Schlafes mich verlangen, Lebendig furzer Traum vertrat die Stelle.

Ja, Lieb' ift höher Leben im gemeinen; Das waren ihre regen Lebenszeichen; Nun fuch' ich sie an dir, in mir vergebens.

Drum muß ich, Laura, dich und mich beweinen; Wir beide sind erloschner Liebe Leichen, Uns traf der Tod des liebelosen Lebens.

### Geifterleben.

Von dir getrennet, lieg' ich wie begraben. Mich grüßt kein Säuseln linder Frühlingslüfte; Kein Lerchensang, kein Balsam süßer Düfte, Kein Strahl der Morgensonne kann mich laben.

Wann sich die Lebenden dem Schlummer gaben, Wann Todte steigen aus dem Schoof der Grüfte, Dann schweb' ich träumend über Höhn und Klüfte, Die mich so fern von dir gedränget haben;

Durch ben verbotnen Garten darf ich gehen, Durch Thüren wandl' ich, die mir fonst verriegelt, Bis zu der Schönheit stillem Heiligthume. Erschreckt dich Geisterhauch, du garte Blume? Es ist der Liebe Wehn, das dich umssügelt. Leb' wohl! Ich muß ins Grab, die Hähne trähen.

# Öder Erühling.

Wohl bent' ich jener selgen Jugendträume (Obschon sich die Gefühle mir versagen), Wann in den ersten milden Frühlingstagen Im Busen sich mir drängten volle Keime.

Die Ahnung lodte mich in ferne Räume, Wenn wo ein Laut des Lenzes angeschlagen; Die Hoffnung wollte sich zum Lichte wagen, Wie aus den Knospen frisches Grün der Bäume.

Doch nun, da ich bas Höchste jüngst genossen, Gerissen aus dem innigsten Vereine, Vom reichsten Baradiese fann verstoßen,

Was follen nun mir halbergrünte Triften, Einfamer Umfelschlag im todten Haine, Ein armes Beilchen, noch so füß von Düften?

### Die theure Stelle.

Die Stelle, wo ich auf verschlungnen Wegen Begegnete dem wunderschönen Kinde, Das, leicht vorübereilend mit dem Winde, Mir spendete des holden Blides Segen,

Wohl möcht' ich jene Stelle liebend hegen, Dort Zeichen graben in des Baumes Rinde, Mich schmücken mit der Blumen Angebinde, Zu Träumen mich in fühle Schatten legen.

Doch so verwirrte mich bes Blides Helle Und so geblendet blieb ich von bem Bilbe, Daß lang ich wie ein Trunfner mußte wanten

Und nun mit allem Streben ber Gedanken, So wie mit allem Suchen im Gefilbe Nicht mehr erforschen kann die theure Stelle.

### Die zwo Jungfraun.

Zwo Jungfraun fah ich auf dem hügel droben, Gleich lieblich von Geficht, von gartem Bane; Sie blicken in die abendlichen Gaue, Sie fagen trant und schwesterlich verwoben.

Die eine hielt ben rechten Arm erhoben, Hindeutend auf Gebirg und Strom und Aue; Die andre hielt, damit fie besser schaue, Die linke hand ber Sonne vorgeschoben.

Kein Wunder, daß Verlangen mich bestrickte Und daß in mir der suße Wunsch erglühte: "O saß' ich doch an einer Platz von beiden!"

Doch wie ich länger nach ben trauten blickte, Gebacht' ich im befänftigten Gemüthe: "Nein, wahrlich, Sünde war' es, sie zu scheiben."

### Der Wald.

Was je mir spielt' um Sinnen und Gemüthe Bon frischem Grün, von kühlen Dämmerungen, Das hat noch eben mich bedeckt, umschlungen Als eines Maienwaldes Luftgebiete.

Was je in Traum und Wachen mich umglühte Bon B.umenschein, von Anospen, kaum gesprungen, Das kam durch die Gebüsche hergedrungen Als leichte Jägerin, des Waldes Blüthe.

Sie floh dahin, ich eilte nach mit Flehen, Bald hatten meine Arme fie gebunden; Da mußte schnell ber Morgentraum verwehen. D Schidfal, das mir felbst nicht Hoffnung gönnte! Mir ift die schönste nicht allein verschwunden, Der Walb sogar, drin ich sie suchen könnte.

## Der Blumenftrauf.

Wenn Sträuchen, Blumen manche Dentung eigen, Wenn in den Rosen Liebe sich entzündet, Bergißmeinnicht im Namen schon sich kündet, Lorbecre Ruhm, Chpressen Trauer zeigen,

Wenn, wo die andern Zeichen alle schweigen, Man doch in Farben zarten Sinn ergründet, Wenn Stolz und Neid dem Gelben sich verbündet, Wenn Hoffnung flattert in den grünen Zweigen,

So brach ich wohl mit Grund in meinem Garten Die Blumen aller Farben, aller Arten Und bring' sie dir, zu wildem Stranß gereihet.

Dir ist ja meine Luft, mein Hoffen, Leiben, Mein Lieben, meine Tren', mein Ruhm, mein Neiben, Dir ist mein Leben, dir mein Tod geweihet.

### Entschuldigung.

Was ich in Liedern manchesmal berichte Bon Kuffen in vertrauter Abendstunde, Bon der Umarmung wonnevollem Bunde, Ach, Traum ift leider alles und Gebichte.

Und du noch gehest mit mir ins Gerichte, Du zürnest meinem prahlerischen Munde, Von nie gewährtem Glücke geb' er Kunde, Das, selbst gewährt, zum Schweigen stets verpflichte.

Geliebte, laß den strengen Ernst sich milbern Und lächle zu den leichten Dichterträumen, Dem unbewußten Spiel, den Schattenbildern!

Der Sänger ruhet schlummernd oft im Rühlen, Indeß die Harse hänget unter Bäumen Und in den Saiten Lüfte fäuselnd wühlen.

## Vorschlag.

Dem Dichter ist ber Fernen Bilb geblieben, Bei bem er einsam oftmals Trost gefunden, Und hält bes Lebens Wirrung ihn umwunden, Er fühlt am Busen doch das Bild ber Lieben. Auch, was der Dichter sang, sehnsuchtgetrieben, Die Schöne liest es oft in Abendstunden Und manches hat so innig sie empfunden, Daß ihr es tief im herzen steht geschrieben.

Ein theures Bild, wohl wirst es wunderkräftig, Wohl mancher Ammner weicht des Liedes Tönen, Doch ewig bleibt der Trennung Schmerz geschäftig.

D Schickfal, wechste leicht nur mit ben Loofen! Den Dichter führe wieder zu der Schönen! Die Lieder mögen mit dem Bilde kofen!

## Die Bekehrung zum Sonett.

Der du noch jüngst von deinem kritschen Stuhle Uns arme Sonettisten abgehudelt, Der du von Gift und Galle recht gesprudelt Und uns verslucht zum tiefsten Höllenpfuhle,

Du reines Hernelin der alten Schule, Wie haft du nun dein weißes Fell besudelt! Ja, ein Sonettlein haft du selbst gedudelt, Ein schnalzend Seufzerlein an deine Buhle.

Haft du die jelbstgestedten Warnungszeichen, Haft du, was halb mit Spott und halb mit Knirschen Altmeister Bog gepredigt, all vergessen?

Fürwahr, du bist dem Lehrer zu vergleichen, . Der feinen Zögling ob gestohlnen Kirschen Ausschalt und scheltend selber fie gefressen.

## Schluffonett.

Wie, wenn man auch die Glode nicht mehr ziehet, Es lange dauert, bis fie ausgeklungen, Wie, wer von einem Berge kam gesprungen, Umfonst, den Lauf zu hemmen, sich bemühet,

Wie oft aus Bränden, welche längst verglühet, Ein Flämmehen unversehens sich geschwungen Und spät noch eine Blüthe vorgedrungen Aus Aften, die sonst völlig abgeblühet,

Wie den Gefang, den zu des Liebchens Breife Der Schäfer angestimmt aus voller Seele, Gedankenlofe Salle weiter treiben;

So geht es mir mit der Sonettenweise. Ob mirs an Zweck und an Gedanken fehle, Muß ich zum Schlusse bies Sonett doch schreiben.

## An die Bundschmecker.

1816.

Die ihr mit scharfen Nasen ausgewittert Biel höchst gefährlicher geheimer Bünde, Bergönnt mir, daß ich einen euch verkunde, Bor dem ihr wohl bis heute nicht gezittert!

Ich kenne, was das Leben euch verbittert, . Die arge Best, die weitvererbte Sünde, Die Sehnsucht, daß ein Deutschland sich begründe, Gesetzlich frei, volkskräftig, unzersplittert.

Doch andres weiß ich, und vernehmt ihrs gerne, So will ich einen mächtgen Bund verrathen, Der sich in stillen Rächten angesponnen;

Es ist ber große Bund zahlloser Sterne, Und wie mir Späher jüngst zu wissen thaten, So steckt bahinter selbst das Licht ber Sonnen.

### An A. M.

Wann die Natur will knüpfen und erbauen, Dann liebt in stillen Tiefen sie zu walten; Geweihten einzig ist vergönnt, zu schauen, Wie ihre Hand den Frühling mag gestalten, Wie sie erzieht zu Eintracht und Vertrauen Die Kinder früh in dunkeln Ansenthalten. Nur wann sie will zerstören und erschüttern, Erbraust sie in Orfanen und Gewittern.

So übet auch die Liebe tief und leise Im Reich der Geister ihre Wundermacht; Sie zieht unsichtbar ihre Zauberfreise Am goldnen Abend, in der Sternennacht; Sie weckt durch seierlicher Lieder Beise Berwandte Chöre in der Geister Schacht; Sie weiß durch stiller Augen Strahl die Seelen Zu knüpfen und auf ewig zu vermählen.

Dort in des Stromes wild emporte Wogen Warf sich ein Jüngling, voll von raschen Gluthen; Doch jene Wallung, die ihn fortgezogen, Sie mußt' ihn wieder an das Ufer sluthen. Ich aber sah es, wie des Himmels Bogen, Der Erde Glauz im stillen Teiche ruhten. Da sant ich hin, von sanster Wonne trunken, Ich sank und bin auf ewig nun versunken.

#### Ein Abend.

Als ware nichts geschehen, wird es stille, Die Gloden hallen aus, die Lieder enden Und leichter ward mir in der Thränen Fülle, Seit Sie versenket war von frommen Händen. Als noch im Hanse lag die bleiche Hille, Da wußt' ich nicht, wohin nach Ihr mich wenden; Sie schien mir, heimathlos, mit Klaggeberde Zu schweben zwischen Hinnnel hin und Erde.

Die Abendsonne strahlt', ich saß im Kühlen Und blickte tief inst lichte Grün der Matten; Mir dünkte bald, zwei Kinder sah' ich spielen, So blühend, wie einst wir geblühet hatten. Da sank die Sonne, graue Schleier sielen, Die Bilder fliehn, die Erde liegt im Schatten. Ich blick' empor, und hoch in Üthers Auen Ift Abendroth und all mein Glück zu schauen.

#### Rückleben.

An ihrem Grabs kniet' ich festgebunden Und fenkte tief den Geist ins Todtenreich; Zum himmel reichte nicht mein Blick, es stunden Des Wiederschens Bilder fern und bleich. Da so ich vorwärts Grauen nur gefunden, Bergangne Tage, flüchtet' ich zu euch; Ich ließ den Sarg des Grabes Nacht entheben, Zurück sie tragen in das schöne Leben.

Schon huben sich die bleichen Angenlieder, Ihr Auge schmachtete zu mir empor; Bald strebten auf die frischverzüngten Glieder, Sie schweste blühend in der Schwestern Chor; Der Liebe goldne Stunden traten wieder, Selbst mit des ersten Ausses Lust, hervor, Bis sich versor ihr Leben und das meine In selger Kindheit Dust und Morgenscheine.

## Gefang und Krieg.

1.

Bühlt jener schauervolle Sturm aus Norden Zerstörend auch im frischen Liederkranze?
Ist der Gesang ein seiges Spiel geworden?
Wiegt sürder nur der Degen und die Lanze?
Muß schauroth abwärts sliehn der Sängerorden,
Wann Kriegerschaaren ziehn im Waffenglanze?
Darf nicht der Harfner wie in vorgen Zeiten
Willsommen selbst durch Feindeslager schreiten?

Bleibt Poesie zu Wald und Alust verdrungen, Bis nirgends Kampf der Bölfer Ruhe störet, Bis das vulkansche Fener ausgerungen, Das stets sich neu im Erdenschoos empöret, So ist dis heute noch kein Lied erklungen Und wird auch keins in künftger Zeit gehöret; Rein, über ewgen Kämpsen schwebt im Liede, Gleich wie in Goldzewölk, der ewge Friede.

Ein jedes weltlich Ding hat seine Zeit. Die Dichtung lebet ewig im Gemüthe, Gleich ewig in erhabner Herrlichseit, Wie in der tiesen Lieb' und stillen Güte, Gleich ewig in des Ernstes Düsterheit, Wie in dem Spiel und in des Scherzes Blüthe. Db Donner rollen, ob Orfane wühlen, Die Sonne wankt nicht und die Sterne spielen.

Schon rüften sich die Heere zum Berderben, Der Frühling rüstet sich zu Spiel und Reigen; Die Trommeln wirbeln, die Trommeten werben, Indes die wilden Winterstürme schweigen; Mit Blute will der Krieg die Erde färben, Die sich mit Blumen schmückt und Blüthenzweigen. Darf so der irdsche Lenz sich frei erschließen, So mög' auch unser Dichterfrühling sprießen! 2.

Richt schamroth weichen soll der Sängerorden, Wann Kriegerschaaren ziehn im Waffenglanze; Noch ist sein Lied kein schnödes Spiel geworden, Doch ziert auch ihn der Degen und die Lanze; Wohl schauervoll ist jener Sturm aus Norden, Doch weht er frisch und stärkt zum Schwertertanze. Wollt, Harfner, ihr durch Feindeslager schreiten, Noch stehts euch frei, den Eingang zu erstreiten.

Wann "Freiheit! Baterland!" ringsum erschallet, Rein Sang tönt schöner in der Männer Ohren; Im Kampse, wo solch heilig Banner wallet, Da wird der Sänger frästig nengeboren. Hat Aschylos, deß Lied vom Siege hallet, Hat Dante nicht dies schönste Loos erkoren? Cervantes ließ gelähmt die Rechte sinken.\*

Auch unfres deutschen Liedertempels Pfleger Sie sind dem Kriegesgeiste nicht verdorben, Man hört sie wohl, die freudgen Tehnschläger, Und mancher hat sich blutgen Kranz erworben. Du, Wehrmann Leo, du, o schwarzer Jäger, Wohl seid ihr ritterlichen Tods gestorben. Und Fouqué, wie mir du das Herz durchdringest! Du wagtest, kämpstest, doch du lebst und singest.

<sup>\*</sup>Diefes ift unrichtig; tem Cervantes wurbe in tem Sectreffen bei Lepanto tie linte Sant gelabmt.

Den Frühling fündet der Orkane Sausen, Der Heere Borschritt macht die Erde dröhnen, Und wie die Ström' aus ihren Usern brausen, So wogt es weit von Deutschlands Heldenföhnen; Der Sänger folgt durch alles wilde Grausen, Läßt Sturm und Wogen gleich sein Lied ertönen. Bald blüht der Frühling, bald der goldne Friede Mit mildern Lüsten und mit sanstrem Liede.

## Katharina.

Die Muse, die von Recht und Freiheit singet, Sie wandelt einsam, serne den Balästen; Wenn Lustgesang und Reigen dort erklinget, Sie hat nicht Antheil an des Hoses Festen. Doch, nun der laute Schmer; die Flügel schwinget, Da kommt auch sie mit andern Tranergästen, Und hat sie nicht die Lebenden erhoben, Die Todten, die nicht hören, darf sie loben.

Die Stadt erdröhnt vom Schall ter Todtenglocken, Die Menge brüftet sich im schwarzen Kleide, Kein Antlitz lächelt und kein Ang' ift trocken, Ein Bettkampf ist im ungemegnen Leide. Doch all dies kann die Muse nicht verlocken, Daß sie das Falsche nicht vom Echten scheide; Die Glocke tönet, wenn man sie geschwungen, Und Thränen giebt es, die nicht tief entsprungen. Der reiche Sarg, von Künstlerhand gezimmert, Mit einer Fürstin purpurnem Bewande, Mit einer Krone, die von Steinen stimmert, Bebentet er nicht großes Weh dem Lande? Doch, wie der Burpur, wie die Krone schimmert, Die Muse huldigt nimmermehr dem Tande; Der irdsche Glanz, kann er die Augen blenden, Die sich zum Licht der ewgen Sterne wenden?

Sie klickt zum Himmel, blickt zur Erde wieder, Sie schaut in alle Zeiten der Geschichte; Da steigen Königinnen auf und nieder Und viele schwinden hin wie Traumgesichte Und sind verschollen in dem Mund der Lieder Und sind erloschen in des Ruhmes Lichte, Indeß in frischem, unverblühtem Leben Die Ramen edler Bürgerinnen schweben.

Drum darf die Muse wohl, die ernste, fragen: "Hat dieser goldne Schmuck ein Haupt umfangen, Das würdig und erleuchtet ihn getragen? Hat unter dieses "Burpurmantels Prangen Ein hohes, königliches Herz geschlagen, Ein Herz, erfüllt von heiligem Verlangen, Bon reger Kraft, in weitesten Bezirken Belebend, hülfreich, menschlich groß zu wirken?"

So fragt die Muse, doch im innern Geiste Ward ihr vorans der rechten Antwort Kunde; Da spricht sie manches Schmerzliche, das meiste Berschließt sie bitter in des Busens Grunde, Und daß auch sie ihr Todtenopfer leifte, Ihr Zeichen stifte dieser Tranerstunde, Legt sie zur Krone hin, der goldesschweren, Bedeutsam einen vollen Kranz von Ahren:

"Nimm hin, Berklärte, die du früh entschwunden! Nicht Gold noch Kleinod ist dazu verwendet, Auch nicht aus Bumen ist der Kranz gebunden (In rauher Zeit hast du die Bahn vollendet), Aus Feldesfrüchten hab' ich ihn gewunden, Wie du in Hungertagen sie gespendet; Ja, gleich der Eeres Kranze flocht ich diesen. Bolksmutter, Nährerin, sei mir gepriesen!"

Sie sprichts und answärts den'et sie, da weichen Der Halle Bogen, die Gewölfe fliehen, Ein Blid ist offen nach des Himmels Reichen Und droben sieht man Katharinen knieen; Sie trägt nicht mehr der irdschen Bürde Zeichen, Sie ließ der Welt, was ihr die Belt geliehen, Doch auf die Stirne fällt, die reine, helle, Ein Lichtstrahl aus des Lichtes höchstem Quelle.

## Gloffen.

#### 1. Der Recenfent.

Sufe Liebe bentt in Tönen, Denn Gebanten ftehn ju fern; Nur in Tönen mag fie gern Alles, was fie will, verschönen. Tied.

Schönste, du hast mir befohlen, Dieses Thema zu glossieren;
Doch ich sag' es unverhohlen:
"Dieses heißt die Zeit verlieren"
Und ich sitze wie auf Rohlen.
Liebtet ihr nicht, stolze Schönen,
Selbst die Logif zu verhöhnen,
Würd' ich zu beweisen wagen,
Daß es Unsinn ist, zu sagen:
"Süße Liebe benkt in Tönen."

Zwar versteh' ich wohl das Schema Dieser abgeschmackten Glossen, Aber solch verzwickes Thema, Solche räthselhafte Bossen Sind ein gordisches Problema. Dennoch macht' ich dir, mein Stern, Diese Freude gar zu gern; Hoffnungslos reib' ich die Hände, Nimmer bring' ich es zu Ende, Denn Gebanken stehn zu fern. Laß, mein Kind, die spansche Mode! Laß die fremden Triolette!
Laß die welsche Klangmethode
Der Canzonen und Sonette!
Bleib bei deiner sapphschen Dde!
Bleib der Aftermuse fern
Der romantisch süßen Herrn!
Duftig schwebeln, luftig tänzeln
Nur in Reimchen, Assonänzeln,
Nur in Tönen mag sie gern.

Nicht in Tönen solcher Glossen; Kann die Poesie sich zeigen; In antiken Berektolossen Reigen Stampst sie besser ihren Reigen Mit Spondcen und Molossen. Nur im Hammerschlag und Dröhnen Deutschhellenischer Kamönen Kann sie selbst die alten, kranken, Allerhäßlichsten Gedanken,

#### 2. Der Romantiter und der Rencenfent.

Monbbeglangte Zaubernacht, Die ben Ginn gefangen batt, Bunbervolle Mabroenwelt, Setig auf in ber alten Pracht! Tied.

#### Romantiker.

Finster ist die Nacht und bange, Nirgends eines Sternleins Funkel; Dennoch in verliebtem Drange Wandl' ich durch das grause Dunkel Mit Gesang und Lautenklange. Wenn Camilla nun erwacht Und das Lämpchen freundlich sacht, Dann erblick' ich, der entzückte, Plötzlich eine sterngeschmückte, Mond beglänzte Zaubernacht.

### Recensent

Laß Er boch fein nächtlich Johlen, Boetaster Helikanus!
Was Er singt, ist nur gestohlen
Aus dem Kaiser Octavianus,
Der bei mir nicht sehr empfohlen,
Den ich der gelehrten Welt
Bon den Alpen bis zum Belt
Breisgab als ein Werk der Rotte,
Die den Unsinn hub zum Gotte,
Die den Sinn gefangen hält.

#### Romantiker.

Welche Stimme, ranh und heischer!
Ist das wohl der Baur Hornvilla?
Ist de Clemens wohl, der Fleischer?
Bon den Fenstern der Camilla
Heb dich weg, du alter Kreischer!
Was die kritsche Feder hält
Bon den Alpen bis zum Belt,
Wüth' es doch zu Hans und schäume!
Nur verschon' es ihrer Träume
Wundervolle Mährchenwelt!

#### Recensent.

Bänkelfänger, Hachbretschläger, Bolk, das nachts die Stadt durchleiert, Nennt sich jetzt der Musen Pfleger; Nächstens, wenn Apoll noch seiert, Dichten selbst die Schornsteinseger. Zeit, wo man mit Wohlbedacht Nur lateinschen Bers gemacht, Zeit gepuderter Perrücken, Drauf Pfalzgrafen Lorbeern drücken, Steig auf in der alten Pracht!

#### 3. Die Rachtidmarmer.

Eines ichidt fich nicht für alle; Sebe jeber, wie ers treibe! Sebe jeber, mo er bleibe, Und wer ftebt, bag er nicht falle!

Der Unverträgliche.

Stille streif' ich durch die Gassen, Wo sie wohnt, die blonde Kleine; Doch schon sch' ich andre passen Und mir wars im Dämmerscheine, Einer würd' hineingelassen.
Regt es mir denn gleich die Galle, Daß sie andern auch gefalle?
Seis! doch kann ich nicht verschweigen: "Beder hab' ein Liebchen eigen!
Eines schickt fich nicht für alle."

## Der Bulfreiche.

An bem Brunnen init den Krügen Kommt noch spät mein trautes Mädchen, Rollt mit raschen, früftgen Zügen, Holft die Kette um das Nädchen. Ihr zu helfen, welch Bergnügen! Ja, ich zog mit ganzem Leibe, Bis zeriprang des Nädchens Scheibe. Ift es nun auch stehn geblieben, Haben wirs doch gut getrieben.

Sehe jeder, wie ers treibe!

Der Borsichtige. "Zwölf Uhr" ist der Ruf erschollen Und mir sinkt das Glas vom Munde. Soll ich jett nach Haus mich trollen In der schlimmen Geisterstunde, In der Stunde der Patrollen? Und daheim zum Zeitvertreibe Noch den Zank von meinem Beibe! Dann die Nachbarn, hämsche Tadler! Nein, ich bleib' im goldnen Abler. Sehe jeder, wo er bleibe!

Der Schwankende. Ei, was kann man nicht erleben! Hente war boch Sommerhitze Und nun hats Glatteis gegeben; Daß ich noch aufs Pflaster sitze, Muß ich jeden Schritt erbeben; Und die Häuser taumeln alle, Wenn ich kaum an eines pralle. Hite sich in diesen Zeiten, Wer da wandelt, auszugleiten, Und wer steht, daß er nicht falle! Dramatische Dichtungen.

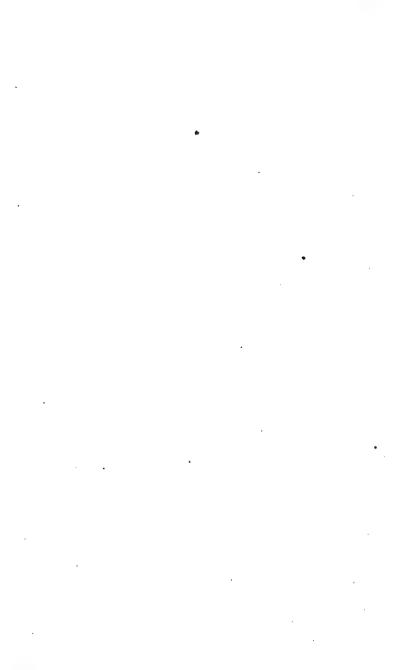

## Shildeis.

#### Fragment.

Böhmermald. Im hintergrunde bas Schloß Schilbeis.

herzog Eginhard, die herzogin, Ritter Dietwald und ein Einfiedler treten auf.

#### Sinfiedler.

Dort liegt bas Jagbschloß, so man Schilbeis nennt, Ganz in bes Böhmerwalbes Innerstem.

Das ift das Schloß, von dem ich euch gesagt, Daß es die beste Zuslucht bieten mag. Ich hätt' es wahrlich selbst nicht mehr gesunden, Denn alle Weg' und Stege sind verwachsen, Seitdem der selge Herzog hier gesagt; Es sind nun fünf und zwanzig Jahre her.

Herzog zum Einsiebter. Dank, frommer Bruder, euch für das Geleit! Ihr seid der wilden Gegend trefflich kund. jur Bergogin.

Und du, mein gutes Weib, nun haft du endlich Des weiten Wegs Beschwerden überstanden.

Serzogin.

Viel wohler, als in bes Balaftes Bracht, Der ich unwürdig oft mich achtete, War mir auf diefer mühevollen Nahrt. So meint' ich abzubugen meine Schuld, Die Schuld, ach, die ich nicht bereuen fann.

Sergog.

Dort kommt ein Jagersmann am Fels herum.

Einstedler.

Der alte Edart, Diefes Schloffes Bogt.

Dietmald.

Wie ist er gran geworden und gebeugt!

Edart tritt auf.

Serzog.

Willfommen, treuer Edart!

Schart.

Seh' ich recht?

Co wird mir noch einmal in diefem Leben Die Frende, meinen lieben herrn zu ichaun!

Serzog.

Wie fennst du plötlich, den du nie gesehn?

Edart.

Ists möglich? Geid ihr nicht mein junger Berr, Der Herzog Wolf?

Serzog.

Du fprichft von meinem Bater,

Der vor drei Monden ju den Ahnen gieng.

Edart.

Um Gott, davon gelangte nichts zu uns. Der Himmel schent' ihm eine sanste Ruh! Er sah boch ganz wie ihr, der gute Herr, Als er vor Jahren hier beim Jagen war. Auch dünkt es mir nicht gar so lange her Und steht noch alles drüben in der Burg So, wie der Herr es hinterlassen hat. Die Sanduhr ist seitdem nicht mehr gelausen, Die Armbrust hängt noch dort unabgespannt, Sein Jägerhut noch mit dem Tannenzweig, Sein Falke sist im Käsig, ausgebälgt; Das alte Liederbuch, darin er las; Ift ausgeschlagen, wo er ausgehört; Ihr könnt sortlesen, wo der Bater blieb, Es kommen erst die herrkichsten Geschichten.

Sinstedler. Ja, euer Schloß ist ein seltsamer Ort. Es wandeln dort in stiller Mitternacht Die Geister längst Berstorbner durch die Hallen; Sie kehren gerne zu dem Hans zurück, Wo alles noch ist wie zu ihrer Zeit.

A dart.

Das ist wohl gar der Junker Dietwald hier, Der mit dem selgen Herzog bei uns war? Ihr habt euch was verändert, doch nicht sehr.

Dietwald. Das hör' ich gern, mein alter Jagdgesell!

Serzogin 3u Edart. Ihr habt wohl manches Jährlein hinter euch? Shart.

Ein Sechzig.

Dietwald. Und ein Dreißig noch dazu.

Sinfiedler.

Das Jahr nicht kennend, das der Welt ihn gab, Hat er schon längst auf sechzig sich geschätzt, Doch, neigt das Jahr sich wieder, denkt er stets: "Ich hab' ein Jährlein leicht zu viel gezählt." So tritt er über sechzig nie hinaus.

Aftart.

Es liegt ja doch am Ende wenig dran.

Einsied ler.

Kein Wunder, daß die Zeit ihm stille stand Und daß er meinet, alles steh' im Alten; Denn kein Ereignis zeichnet' ihm die Tage, Seitdem der selge Herzog hier gejagt, Noch hört' er Kunde von dem Lauf der Welt. Den Wechsel selbst der Jahreszeiten läßt Der Tannenwälder ewig Dunkelgrün, Der Felsen ewig frühlingslose Öde In unster Wildnis weniger bemerken.

Edart.

Bang recht, ich hab' es niemals fo bedacht.

Einstedler.

Ihr Theuersten, des Menschen Leben ist Ein kurzes Blühen und ein langes Welken. Durch diesen einfach langen Wechsel zieht Der Jahreszeiten schneller, bunter Tausch Und schafft dem Menschen, der, dazwischen stehend, Nicht folgen kann, so manigkaches Weh.

Denn wann der Herbst das Feld entblümt, entlandt, Da trübt sich selbst des frischen Jünglings Sinn, Er muß das Alter kosten vor der Zeit.
Noch schmerzlicher, wann sich der Lenz belebt,
Da will des Greisen Wange nen sich röthen,
Sich zu verjüngen meint das matte Herz.
Ach, kurze Täuschung nur!
Der dürre Stamm er treibt ein schwaches Laub,
Doch zu gesunder Blüthe bringt ers nicht.
Drum lob' ich diese wechsellose Gegend,
Wo nichts im Herzen weckt der Sehnsucht Qual.

Dietwald seitwarts jum Berzog. Der Predger in der Wüste hier hat wohl Seit langer Zeit sich nicht mehr ausgesprochen.

Einstedfer. Es ift, als ware biefe Begend früh Burudgeblieben hinterm Schritt ber Beit. Die weiten stillen Balder, wo der Mensch, Des Schöpfers lettes Werk, noch fehlt, Und dort noch in der Ferne das Gebirg, Das liegt nun vollends außer aller Zeit. Auch nicht das Pflanzenreich ift dort geschaffen, Die Elemente find noch nicht geschieden, Ein Chaos ungeheurer Telfenbiode Boll tiefer Rlifte, drein fein Licht noch fiel, Nur daß oft Flammen aus dem Abgrund guden; Die dunkeln Wasser raufchen schaurig drunten Und Wolfen liegen in den Schluchten bin. Es fam mich einsmals bort gar feltfam an, Als ich fo über die todten Maffen In eigner fräftiger Bewegung fchritt;

Es glüht mein Ang', es hebet sich mein Arm, Mein Mantel wallt, es flattern meine Locken, Ich ruse durch die Stille hin: "Es werde!" Unmächtge Stimme schwacher Creatur!

Kerzog. Auch hieher dringt noch die raftlose Zeit. Die Tannen, die so trotig stehn, sie müssen Zur Menschenwohnung sich zusammensügen; Die Felsen werden vom Gebirg gerollt Und steigen nen als hehre Dom' empor.

Dietwald. Kaum tretet ihr in diese Wildnis ein Und habt schon so tiefsinnige Gedanken!

Herzog. Und nun, mein guter Ecart, sei mir treu, Wie du es meinem lieben Bater warst! Wir nehmen unsern Sitz in diesem Schloß, Ich und die werthe Frau hier, mein Gemahl; Doch bleibt es ein Geheimnis, wer wir sind.

Serzogin. So ziehn wir denn zur neuen Hofburg ein!

3 mei Banberer treten auf und fingen.

Der erste. D Tannenbaum, du edles Reis, Bist Sommer und Winter grün So ist auch meine Liebe, Die grünet immerhin. D Tannenbaum, doch kannst du nie In Farben freudig blühn; So ist auch meine Liebe, Ach, ewig dunkelgrün.

Der zweite. O Birke, die so heiter Aus dunkeln Tannen glänzt Und sich vor andrem Holze Mit zarten Blättern kränzt,

Mein jugendliches Hoffen, D Birke, gleicht es dir? Du grünst so früh, so helle Und neigst doch deine Zier.

### Das Ständden.

Garten. Monbichein.

#### 3unter Dabib. Abfalan und antere Bebiente Dabiba.

#### David.

Die Frösche singen und die Grillen pfeisen; So stimmen wir auch unfre Musik an!

### Abfalon.

Wir follten eine schwärzre Nacht erwarten Mit unsrem Frevel gegen die Musik; Berruchte Thaten lieben Finsternis.

### David.

Sier ift tein Frevel; meiner Dame Berg Docht' ich ersteigen auf ber Tone Leiter.

### Abfalon.

D tranet eurer Leiter nicht gu fehr! Es frachen, brechen alle Sproffen.

#### David.

Edimeig!

Was murrst du ewig, du Untankbarer, Den brotlos ich in meine Dieuste nahm? Ablaton

Noch hatt' ich Brot und brotlos ward ich erst In eurem Dienst; vom Dienste lebt sichs nicht. Doch dies ist nicht mein höchstes Misgeschick.

David.

In der Musik ließ ich dich unterweisen Auf dein inständig Flehen.

Absalon.

Traun, ihr trefft Die rechte Saite, die ihr nie noch traft. Als ich ein Knabe war, da kamen oft Die Harsner wandernd vor des Baters Thür. Sie dünkten theure Boten mir zu sein Aus einer Welt von vollern Harmonien, Nach der sie heißes Sehnen mir erweckten, Und bald verließ ich meiner Eltern Herd, Als wollt' ich suchen das gelobte Land, Wo jene himmelssprache der Musik

Dapid.

Sa, ftammt nicht mein tonliebendes Geschlecht . Bom König David her, der Harfner erftem?

Befprochen würde. Weh, ich tam zu euch, Dem Gegenfußler ber melobichen Bone.

Absalon.

Bon König David und Bathjeba wohl, Drum blieb zum Flnch ench der unselge Hang.

David.

So sucht' ich dies umsonst mir zu verbinden, Da ich den Namen Absalon dir gab Und väterlich die Kunst in dir gepflegt? Ablalon.

Ich weiß es nicht, durch welchen Höllenzanber Ihr mich geriffen aus der Chriftenzeit Und fest mich haltet in verhaftem Bann.

David.

Bergebens gab ich bir bie schöne Beig, Ein werthes Erbstüd, trefflich ansgespielt?

Absalon.

Das eben ift mein Jammer, daß ihr mich Befettet an dies misgelannte Werfzeng, Dies Ungehener, jeden Wohllants Weind, Bang ungelehrig für die Melodie. Mein Fleben, all mein innigstes Berlangen Sat ihm noch feinen lautern Ton entlockt; Ich mag es ftreicheln, schüttern, schlagen, nichts Bewinn' ich, als ein murrisches Gefreisch. 3ch hörte, daß man bofe Beifter oft In Gade bannt und in den Strom versenft; Fürmahr, in diefer Beige Raften find Des Mislants Plagegeister all gebannt, Wo fie nun ewig ftohnen, winseln, heulen. Laft mich fie fenten in des Meeres Tiefe, Bum tanben Abgrund, zu den ftummen Fischen! Und reift fich bennoch folch ein Miston los, Dann baumt, ihr Wellen, euch, verschlinget ihn! Ihr Sturme, macht euch auf, ihn zu gerreißen, Bevor zu Menschenohren er gelangt!

David

Salt ein! Zum Wert, ihr Leute! Fluge gestimmt;

Gie ftimmen.

Absalon.

Ift feine Rettung? Ift die Harmonie Geftorben? Sind die Engel der Musik Gefallen und Satane worden?

David.

Still!

David ward herabgelassen Bon dem Fenster an dem Seil; Michal, seine trene Gattin, Ließ ihn nieder, ihm zum Heil.

Schönstes Fräulein, liebste Michal, Hör' auf meiner Triller Lauf! Ziehe du zu deinem Fenster Wich verkehrten David auf!

Ablaton.

Baalspfaffen ihr mit grimmigem Getreisch, Co muß ich noch als euer Opfer sterben! Bin ich von diesem grausen Misgeton Nicht trumm gewachsen? Haben sich die Augen Mir nicht verdreht?

David.

Berruchter Läfterer, Berhöhneft bu des eignen Gerrn Geftalt?

Absalon.

Nun weiß ich, wie dem Absalon es war, Als an den Haaren er vom Baume hieng Und ihm drei Spieße fuhren durch das Herz.

David.

D Undant! Wahrhaft zweiter Abfalon!

Abfalon.

Ich könnte nicht dem Abfalon verargen Den Aufruhr gegen feinen eignen Bater, Wenn diefer hatte musiciert wie ihr.

David.

Recht rührend wars, ein Stein erbarmte fich.

Absalon.

Gebt Acht, daß nicht dies Dans zusammenstürzt! Umphions göttliche Musik bewog Die Steine, selber sich zum Ban zu fügen; Die unfre nuß der Maner Fugen lösen.

David.

Was zeigt fich Weißes dort am Fenster? Seht Die Fenerangen! Merket auf! fie spricht.

Abfalon.

Des Frauleins Rate ruft uns Beifall zu; Das Fraulein wird fich in die Decke hüllen, Ergrauend vor der Nachtgespenster Larm.

David. Nur eines noch, so wird fie felbst erscheinen.

Gie ftimmen mieter.

Ablaton.

Der Mond, die Sterne, die so freundlich erst Herniederlauschten, hoffend auf Musik, Sie haben gleich dem Fräulein sich verhüllt. Wir haben aufgeregt des himmels Zorn. Ich höre schon die fernen Donner grollen; Der himmel wirft die Blitze nach uns aus, Wie König Saul nach eurem Ahn den Spieß.

David.

Es schlägt der Blit wohl gern in die Musit? Mich überfällt ein Schauer. Lagt uns fliehn!

Ablaton.

Hatt' diese Unmusik noch lang gewährt, Es wären, traun, Erdbeben noch entstanden, Die Erde hätt' im Innern sich geschüttelt. Es bonnert. Auc ab, außer Absalon. Ich höre dich, gewaltge Donnerstimme, Dich herrlichen Choral der Wolken. Bergeh, erbärmlich Machwerk! Ich bin frei. Er schleubert die Geige an die Mauer. Ab.

# Mormännischer Braudy.

Dem Freiherrn de la Motte Fouqué zugeeignet.

Fischerhütte auf einer Insel an der Ruste der Normandie.

Balber, ein Geefahrer. Richard, ein Sifcher. Thorilde.

Malder.

Dies auf dein Wohlsein, vie'gechrter Wirth! Fürwahr, ich habs dem tollen Sturme Dank, Der mich in deiner Insel Bucht gejagt, Denn solch ein traulich Mahl am stillen Herd Hat mich seit langer Zeit nicht mehr gelabt.

2 ichard.

Man triffts in Fischerhütten besser nicht; Sats dir behagt, viel Ehr' und Freude mir. Insonders werth ist mir so edler Gast, Der ans dem nordschen Heimathlande kommt, Bon wannen unsre Bäter hergeschifft, Davon man noch so vieles sagt und singt. Doch muß ich dir eröffnen, edler Herr, Wer bei mir einkehrt, sei er noch so arm, Ward angesprochen um ein Gastgeschenk.

Balber.

Mein Schiff, das in der Bucht vor Anker liegt, Es hegt der feltnen Waaren mancherlei, Die ich rom Mittelmeere hergeführt, Goldfrüchte, füße Weine, bunte Vögel; Anch wahrt es Waffen, nordscher Schmiede Werk, Zweischneidge Schwerter, Harnisch, Helm und Schild.

Nicht solches meint' ich, du verstehst mich falsch. Es ist ein Branch in unser Normandie: Wer einen Gast an seinem Herd empsieng, Berlangt von ihm ein Mährchen oder Lied Und giebt sosort ein gleiches ihm zurück. Ich halt' in meinen alten Tagen noch Die edeln Sagen und Gesänge werth, Darum erlass' ich dir die Fordrung nicht.

Ein Mährchen ist oft süß wie Epperwein, Wie Früchte duftig und wie Bögel bunt, Und manch ein alterthümlich Heldenlied Ertönt wie Schwertgeklirr und Schildesklang, Drum war mein Irrthum wohl nicht allzu groß. Zwar weiß ich nicht so Herrliches zu melben, Doch ehrt' ich gern den löblichen Gebrauch. Bernlaum denn, was in heitrer Mondnacht jüngst Ein Schiffsgenoß auf dem Verdeck erzühlt!

Ricard.

Noch einen Trunk, mein Gaft! Beginne bann! 23 alder.

Zwecn nordiche Grafen hatten manches Jahr Das Meer durchsegelt mit vereinten Wimpeln,

Bereint bestanden manch furchtbaren Sturm, Manch heife Schlacht jur Gee und am Beftab, Auch manchesmal im Guden oder Diten Auf blühndem Strand zufammen ausgeruht; Jett ruhten fie babeim auf ihren Burgen, In aleiche Trauer beide tief versenft, Denn jeder hatt' ein treues Chgemahl Unlängst begleitet nach der Ahnengruft. Doch fproft' auch jedem aus dem duftern Gram Ein fuges, ahnungsvolles Blud herauf; Dem einen blübt' ein muntrer Cobn, Der andre pfleat' ein liebes Töchterlein. Und ihren alten Freundschaftsbund zu frönen Und daurendes Gedächtnis ihm zu ftiften, Beichloffen fie, die theuern Spröglinge Dereinst durch beilge Bande zu verfnüpfen. Zween goldne Ringe ließen fie bereiten, Die man, ben garten Fingern noch zu weit, Un bunten Bändern um die Balochen bieng. Ein Sapphir, wie des Mägdleins Ange, blau, War in des jungen Grafen Ring gefügt, Im andern glüht' ein rofenrother Stein, Recht wie des Knaben frisches Wangenblut.

Richard.

Ein rosenrother Stein im goldnen Reif, Das war des Madchens Schnuck? Berftand ichs wohl? Bafber

Ja, wie du fagst, doch kommts darauf nicht an. Schon wuchs der Knabe hoch und schlauk herauf, In Waffenspielen ward er früh geübt, Schon tunmelt' er ein kleines schmuckes Roß.

Richt foll er, wie der Bater, einst das Meer Auf abentenerlicher Fahrt durchschweifen, Beschirmen foll er einft mit ftarfer Band Das mächtige Gebiet, die hoben Burgen, Bereintes Erbthum beider Grafenstämme. Des jungen Ritters Bräutlein lag inden Roch in der Wicg' im dammernden Gemach, Von treuen Barterinnen wohl beforgt. Run fam ein milder Fühlingstag ins Land, Da trugen fie das ungeduldge Rind Bum fonnig heitern Meeresftrand hinab Und brachten Blum' und Muschel ihm zum Spiel. Die See, von leifem Lufthauch faum bewegt, Sie fpiegelte ber Sonne flares Bild Und warf den Zitterschein aufs junge Grün. Am Strande lag gerad' ein kleiner Rahn; Den schmucken jetzt die Fraun mit Schilf und Blumen Und legen ihren holden Bflegling drein Und schaufeln ihn am Ufer auf und ab. Das Rindlein lacht, die Frauen lachen mit, Doch eben unterm fröhlichsten Belächter Entschlüpft das Band, daran fie fpielend giehn, Und als sie es bemerken, kann ihr Arm Das Schifflein nicht vom Strande mehr erreichen. Co icheinbar ftill die Gee, fo wellenlos, Doch fpült fie weiter ftete ben Rahn hinaus; Man höret noch des Kindes herzlich Lachen, Die Frauen aber fehn verzweifelnd nach Mit Sanderingen, wildem Angstaefchrei. Der Anabe, der fein Liebchen zu befuchen Befonimen war und jetzt das leichte Roff

Auf grüner Uferwiese tummelte, Er sprengt auf das Geschrei im Flug heran, Er treibt sein Pserdchen muthig in die See Und meint, das blumge Fahrzeug zu erschwimmen; Kaum aber prüft das Thier die kalte Fluth, So schüttelt sich's und wendet störrig um Und reißt den Neiter an den Strand zurück. Derweil hat schon der Nachen mit dem Kinde Hindungsetrieben aus der stillen Bucht Und frisches Wehen auf der offnen See Entsührt ihn bald den Blicken.

Ricard.

Armes Rind!

Die heilgen Engel mögen dich umschweben!

Balder.

Dem Bater kommt die Schreckensbotschaft zu; Gleich läßt er alle Schiffe, groß und klein, Auslaufen und das schnellste trägt ihn selbst; Doch spur'os ist das Meer, der Abend sinkt, Die Winde wechseln, nüchtlich tobt der Sturm. Bon mondenlangem Suchen bringen sie Den leeren morschen Nachen nur zurück Mit abgewelften Kränzen . . .

Richard.

Bas ftort dich in der Rede, werther Gaft? Du ftodit, du athmest tief.

Balder.

3ch fahre fort.

Seit jenem Unfall freute fich der Anabe Mitht mehr bes Roffelenkens wie zuvor;

Diel lieber übt' er sich im Schwimmen, Tauchen, Am Ruber prüft' er gerne seinen Arm. Als er zum frästgen Jüngling nun erstarkt, Da heischt er Schiffe von dem Bater. Nichts hat das feste Land, was er begehrt, Kein Fräulein auf den Burgen reizet ihn, Dem wilden Meere scheint er anverlobt, Darein das Mägdlein und der Ring versank. Auch rüstet er sein Hauptschiff seltsam aus Mit Purpurwimpeln, goldnem Bilderschmuck, Wie einer, der die Braut meerüber holt.

Richard. Fast wie das deine drunten in der Bucht, Nicht wahr, mein wackrer Seemann?

Balder.

Wenn du willft.

Mit jenem reich geschmückten Hochzeitschiff Hat er in manchem grausen Sturm geschwankt. Wenn so zu Donnerschlag und Sturmgebraus Die Wogen tauzen, seiner Hochzeittanz! Manch blutge Seeschlacht hat er durchgekämpst Und ist davon im Norden wohl bekannt, Wit sondrem Namen ward er dort belegt; Springt er hinüber mit geschwungnem Schwert Auf ein geentert Schiff, dann schreit das Volk: "Weh uns! Vertilg' uns nicht, Meerbräutigam!" Das ist mein Mährchen.

Richard. Habe Dank dafür! Es hat mir recht niem altes Herz bewegt; Nur, bünkt mir, sehlt ihm noch der volle Schluß. Wer weiß, ob wirklich denn das Kind versank, Ob nicht ein fremdes Schiff vorübersuh:, Das flugs an Bord den armen Findling nahm, Den morschen Kahn der Meerssuht überließ? Vielleicht auf einer Insel wie die unfre Ward dann das schwache Kindlein abgesetzt, Von frommen Händen sorgsamlich gepflegt Und ist zur holden Jungfran nun erblüht.

#### Balder.

Du weißt geschickt ein Mahrchen auszuspinnen; Co lag nun beines hören, wenns beliebt!

### Richard.

In vorgen Tagen wußt' ich manche Mähr' Bon unfern alten Bergogen und Belden Und fonderlich vom Richard Ohnefurcht, Der nachts fo hell als wie am Tage fah, Der durch den öben Wald allnächtlich ritt Und mit Gespenstern manchen . Straug bestand; Doch jetzt ift mein Gedächtnis alterschwach, Berworren schwanft mir alles vor dem Sinn. Drum foll das junge Madden mich vertreten, Das dort so still und abgewendet fitt Und Netze ftrickt beim trüben Lampenschein. Sie hat fich manches aute Lied gemerkt Und hat 'ne Rehle wie die Nachtigall. Thorilde, darfit den edlen Gaft nicht schenn. Sing uns das Lied vom Mägdlein und vom Ring, Das einst der alte Sanger dir gereimt! Gin feines Lied, ich weiß, du fingst es gern.

Thorifde fingt:

Wohl sitt am Meeresstrande Ein jartes Inngfränlein, Sie angelt manche Stunde, Kein Fischlein beift ihr ein.

Sie hat 'nen Ring am Finger Mit rothem Edelstein, Den bindt sie an die Angel, Wirft ihn ins Meer hinein.

Da hebt sich aus der Tiefe 'ne Hand wie Elfenbein, Die läßt am Finger blinken Das goldne Ringelein;

Da hebt sich aus dem Grunde Ein Ritter jung und fein, Er prangt in goldnen Schuppen Und spielt in Sonnenschein.

Das Mägolein spricht erschrocken: "Rein, etler Ritter, nein. Laß du mein Ringlein golden! Gar vicht begehrt' ich dein."

"Man angelt nicht nach Fischen Mit Gold und Ebelstein; Das Ringlein lass' ich nimmer, Mein eigen mußt du sein."

### Balder.

Was hör' ich? Seltsam ahnungsvoller Sang! Was seh' ich? Welch ein himmlisch Angesicht Hebt süß erröthend sich aus goldnen Locken Und mahnt mich an die ferne Kinderzeit! Ha, an der Rechten blinkt der goldne Ring, Der rothe Stein; du bists, verlorne Braut! Ich bins, den sie Meerbräutigam genannt, Hier ist der Sapphir, wie dein Auge, blau, Und drunten liegt das Hochzeitschiff bereit.

Ridard.

Das hab' ich längst gedacht, verehrter Seld! Ja, nimm sie hin, mein theures Pflegekind! Halt sie nur fest in deinem starken Arm! Du drückst ein treues Herz an deine Brust. Doch sieh einmal! du hast dich ganz verwirrt Im Netze, das mein sleißig Kind gestrickt.

### Konradin.

### Fragment.

Seefüfte von Reapel.

Konrabin, Friedrich von Baben, ber Truchfest von Balbburg, mit friegerischem Gefolge, fleigen aus bem Schiffe. Galbano Lancia, Maricall von Sictlien, mit jeinem Sobne; Tarje, jaracenischer Hauptling; Frangipane, römischer Evelmann, mit seiner Tochter Julia; Jungfrauen mit Blumenfränzen und Mufif, apulischer Abel, Saracenen, Bolt, zu festlichem Empfange versammelt.

### Ronradin.

Apulscher Boben, freudig sei gegrüßt! D Erde, die du bem Gelandeten Noch unterm Fuße wankst, ich fasse dich Indrünstig wie der Bräutigam die Braut. Land meiner Bäter, du gesegnet Land, Wie breitest du dich blühend vor mir aus, Bom reinsten Himmel sestlich überwölbt Und in dem Meere deine Schönheit spiegelnd!

Salvano.

Er ifts, er ists. Ja, ber ist Konradin, Sieh hin, mein Sohn Galotto, sieh! Er ists, Der schwäbsche Jüngling, ber erwartete, In des Verheißung ich dich auferzog. Seht alle hin! D wer erfennt' ihn nicht! Die helle Stirn, des Anges geistig Fener, Die goldnen Locken, um die Schulter wallend, Ja, das ist hohenstanssisches Geschlecht. Der einzge Sprößling ists des Herrscherstammes, Des geistesmächtgen, dem kein andrer gleicht, In dem die Trefflichkeit nie ansgeblüht Und große Bäter große Söhne zengen. Stellt mir ihn her, den Dränger dieses Landes, Den sinstern Anjon, stellt ihn neben diesen Und sagt mir, wo ist königlich Geblüt!

Erlauchter Jüngling, tausendmal willsommen! Die Boten, die wir jüngst nach die gesandt, Sie brachten erst nur ein Gewand von die, Daß unsre Sehnsucht sich ersättige, Bis du uns selbst erschienest. Dies Gewand, Wir trugen es umher, wir faßtens an, Wir küßten es gleich einem Heiligthum. Und nun (Heit diesem Tag!) erschienst du selbst. Laß setzt mich deine Hand ergreisen, küssen, Wit heißen Freudethränen sie benetzen!

Konradin. Wer bift du? Nenne dich, ehrwürdger Greis, Den bas Entzuden zu verjungen icheint!

Galvano. Ein treuer Diener war ich beinen Bätern, Galvano Lancia, Marschall von Sicilien. O welche Angedenken dringen jetzt Bei beinem Anblick mächtig auf mich ein! In Wehmuth und in Wonne schmelz' ich hin. Ronradin.

Galvano Lancia, ber gepriesne Held, Der meinem Haus ein halb Jahrhundert lang In Glück und Noth mit Nath und That gedient, Der Friedrichs, Konrads, Manfreds Schlachten focht?

Galvano.

Und in den deinen gern verbluten wird.

Konradin.

Was konnte mir Erwiinschteres begegnen, Als daß am Eingang meiner neuen Bahn Der vielerfahrne Greis dem Jünglinge Die sichre Rechte bietet? Leite mich! Du kennst die Gänge, die wir Stausen gehn.

Galvano.

Es find des Löwen Gänge. Themer Fürst, Was ich, der Greis, dir leisten kann, es ist Das Mindeste. Die hier versammelt stehn, Die Blüthe von Apuliens Abel, sie Erwarten deinen Wink, mit ihren Schwertern Dich einzuseten in dein Königsrecht.

Varfe.

Laß, Herrlicher, auch mich bein Knie umfassen! Laß mich den Staub von deiner Sohle füssen! Du Sohn des Lichtes, Allah segne dich! Dem Meer entstiegst du wie der goldne Tag, Bor dem das Graun der Mitternächte sleucht.

Ronradin. -

Steh auf! dann lag mich wiffen, wer bu feift!

D bein geringster Knecht, beg Name nicht Bor bir genannt zu werben würdig ift.

Den Saracenen, die Luceras Burg Bewohnen, bin zum Hünptling ich gesetzt. Dein großer Ahn, o Herr, der zweite Friedrich Deß Ruhm mit Sternenschrift geschrieben steht, Hat uns den sichern Wohnsitz dort gewährt. Ihm war des Morgenlandes Weisheit lieb, Er sprach die Sprache der Alarben, er Berschmähte nicht, in unser Tracht zu gehen, Er ließ uns Tempel unserm Gotte baun, Er seuchtet' allen wie der Sonne Licht, Wie Allah selber, der allwaltende.

Konradin.

Ich kenn' ench. Manfred floh in enren Schutz, Als von den Chriften er verlaffen war, Ihr aber trugt ihn jubelnd auf den Händen.

Earfe.

Gebeut, o herr, durch welchen Kampf und Sturm Bir dich auf unsern Schultern follen tragen! Dort meine Bogenschützen brennen längst, Den Pfeil in deiner Feinde herz zu schnellen. Frangipane.

Die Stätte, Fürst, die du gewürdiget Der Anfahrt am apulischen Gestad, Ich trage von Neapel sie zu Lehn Und preisen muß ich das Geschick, das mir Die Shre solch erhabnen Gastes gönnt. Mein Nam' ist Johann Frangipane. Nicht Darf ich mir schmeicheln, dir bekannt zu sein, Doch mein Geschlecht ward dir vielleicht genannt; Es ist zu Nom verbürgert und hat oft Aus festen Thürmen, die wir dort erbaut, Der Ghibellinen Sache burchgefochten, Seis gegen die Gewalt des Laterans, Seis gegen guelfschen Adels Übermuth.

Ronradin.

Sollt' ich ber Frangipani nicht gedenken? Noch, wahrlich, steh' ich nicht so hoch und fest, Um Freunde zu verläugnen.

Frangipani.

Mög' es benn,

Erlauchter, dir gefallen, von den Mühen Der Seefahrt auszuruhn in meinem Hause, Das dort sich im Orangenhaine birgt! Dich zu begrüßen und dich einzuladen, Ist meine Tochter Julia hergeeilt Mit andern Jungfraun dieser Küstenlande. Tritt näher, Julia! Führe selbst das Wort!

Bulia.

Wir grüßen dich als König, hoher Herr! Und bald, wir hoffens, wirst du in dem Dome Bor allem Bolke Königsweih' empfahn. Doch dis die Krone nun, die goldene, Dein Haupt umfangen wird, so laß geschehn, Daß eines Mädchens zage Hand mit Blumen Als König dieses Landes dich bekröne! Wohl mag ein Blumenkranz das Land bedeuten, Das blüthenreiche, wo du herrschen wirst.

Gie befrangt ibn.

Und so, gekrönter König, zeuch mit uns Zu meines Baters Hause, wo Gesang Und Saitenspiel und Tanz gerüstet sind, Die Feier deiner Krönung zu begehn! Konradin.

Der Kranz, womit mich garte Sand gefront, Umraufcht die Schläfe mir nur wie ein Traum, Wie eine Uhnung fünftger Berrlichkeit, Die erst erworben sein muß und erfämpft. Roch ift zu Westen mir nicht Zeit gegonnt, Roch darf ich nicht im Saus der Frende weilen, Noch muß ich raftlos fteuern auf mein Ziel. Wenn erft der Gieg mir feinen Rrang gewunden, Dann fehr' ich wieder; bann erfreue mich In enrer Mitte Reigen und Befang! Es liebten meine Bater ftete und übten Das Lied, womit man edle Frauen ehrt, Und Raifer Beinrich fang: "Bas hülfe mir Die Krone, follt' ich meine Guke miffen ?" Ich felbst im rauben Frühling meiner Jahre Sab' in der Minne Weisen mich versucht, Und wenn ich einst vom Feld des Sieges fehre. Dann reicht die Saiten mir! Mein erftes Lied . Coll, schone Julia, beine Anmuth preisen. Julia und bie übrigen gieben fich jurud. Ronrabin und Friebrich bon Baten bleiben allein im Bordergrunbe.

Konradin,

D Friedrich, du Genosse meiner Jugend, In beine treue Brust ergoß ich sonst Die bittern Klagen über mein Geschick; Laß jetzt mein freudig überschwellend Herz Sich dir entschütten! hilf mein Glück mir tragen! Wie anders, Friedrich, als in jener Zeit, Da ich zu Landshut an des Oheims Hofe Umherschlich, einsam, erblos, vaterlos! Die Mutter sah mich nur mit Thränen an; Die meiner Bäter Snade groß gemacht, Berachtend schritten sie an mir vorbei; Die Sänger, die von Hof zu Hose wandern, Sie sangen von der Hohenstausen Fall, Als wär' es eine Mähr' aus alten Tagen Und wär' ich selbst nicht von den Lebenden. Wie anders nun! Wie offen liegt die Welt Bor mir, wie blüthenhell, wie lebensvoll! Hier lacht mir Ingendlust und Thatenruhm Und jede Hoffnung, jedes schönste Ziel, Und dieses Haupt, das trauernd niederhieng, Es hebt sich in der Blumen frischem Schmucke.

Auf beinen Hoffnungen, o Konradin, Beruhn die meinigen, ein gleiches Loos Berbindet und; des Erbes Räuber heißt Dir Karl, mir Ottokar; hier in Apulien Erobr' ich Öftreich; leih' ich dir den Arm, Du leihst mir einst den deinen, mächtigern. Doch wenn der Aufgang deines Glückes, wenn Des Landes Schönheit minder mich ergreift, Wenn du mich oft in Gram versunken siehst, Du weißt ja, in der deutschen Heimath blieb Die junge Gattin mir, kaum anvermählt;

Konradin. Bon allem, was die Zukunft Herrliches Mir bringen mag, ist doch das Höchste dies, Wenn ich die Freunde, die in meiner Noth Mich aufgerichtet, die in meinen Kämpfen Bu mir gehalten, wenn ich mit ber Fulle Des Dantes einst fie überschütten kann.

Ern ch se fi, ber sich während bes vorigen genähert. Du theilest Gnaden aus, du glühest schon Bon Siegen, während ich, dir Abschied sagend, Die Angst des Herzens nicht verbergen kann. Der Auftrag deines Ohms und deiner Mutter, Der bang besorgten, weist mich nach Biterbo, Wo ich versuchen soll, den Zorn zu sühnen Des heilgen Baters, der den Bann dir schleudert. Doch da ich jetzt, dem Schiff entstiegen, dich Dem Schutz der Fremden überlassen soll, So zagt mein Geist und scheiden kann ich nicht, Bevor ich dir, dem freudetrunkenen, Sin Wort der Warnung an das Herz gelegt.

### Ronradin.

Sprich, lieber Truchseß! Stets noch hat bein Bort Bei Konradin ein offnes Dhr gefunden.

Trudfeß.

Sohn meiner Fürsten, dieses welsche Land, Das dich mit seinem falschen Schimmer blendet, Was ist es, als ein übertünchtes Grab? Leg' dich in diese Blumen! und es wird Die giftge Biper dir die Ferse stechen. Entschlummre sanft in lauer Racht beim Klange Berbuhlter Lauten! und der Wand entkreucht Der Sorpion, die tücksiche Tarantel. Der Sonne Gluthstrahl brütet Seuchen aus Und schlägt den Leib mit Aussatz und Geschwür. Der Boden selbst, auf dem du sußen willst, Ist trügerisch, da drunten gahrt die Hölle, Der Abgrund reißt sich auf und speiet Flammen, Die Erde bebt und über deinem Haupte Bricht das Gewölb zusammen, stürzt der Thurm. An jeder Ecke lauert Meuchelmord; Der Weiber brennend Auge zehrt das Mark Der Helden auf; der Freundesbecher ist Bergistet und die Hostie selbst ist Gift.

Du maleft finfter.

Ernefleß. Unglückselger Durft

Nach Macht und Schätzen und nach eitlem Ruhm! Bermunichte Gier, die uns nach Fremdem fpornt, Indeft schmachvoll das Heimische verdirbt! Wie oft, wie oft schon jog das deutsche Beer, Erlefne Manner, fcmude Junglinge, Des Baterlandes Stolz, ber Ihren Wonne, Die Alven nieder, um auf Welschlands Ebnen Dahinzuschwinden wie bas Sommergras! Bo find fie, beine Bater, meine Fürften? Das deutsche Beimathland verschmähten fie. Um Bift zu fangen in Apuliens Barten. Bift ichlürfte Beinrich aus dem flaren Quell; Wenn Friedrich es nicht aus bem Becher trant, So trant ere aus des liebsten Freunds Berrath: Dein Bater schlürfte Gift für Arzenei; Bas heilen follte, würgt' ihn fo dahin, Dag er die Stunde der Beburt verfluchte. Wenn dich, auch dich . . . nein, nein, ich darf ihn nicht Ausdenken, diefen gräßlichen Gedanken.

Ronradin.

Bogu mir biefe Bilber bes Entfetens?

Als Beinrich mit Conftanzien fich zu Mailand Bermählt und in dem Kreis italicher Groken Ru Tifche faß, ba traten in ben Saal Befandte, die vom ichwähichen Lande famen. Sie schenkten ihm zur hochzeit eine Wiege Bon Gilber, ichon durchbrochen und verziert. Ein fünstlich Werf ber Schmiede zu Gemund. Die Wiege follt' ihn mahnen, daß ihm felbit Und feinem Sause Deutschland Wiege fei. Co möcht' auch ich dich mahnen, Ronradin. Daf du, von diefes fremden Landes Rauber Umftrickt, nicht beine Wiege gar vergeffeft. D benk an jenen Berg, der hoch und ichlank Sich aufschwingt, aller schwäbichen Berge ichonfter, Und auf dem foniglichen Gipfel fühn Der Sohenstaufen alte Stammburg trägt! Und weit umber in milber Sonne Glanz Ein grünend fruchtbar Land, gewundne Thaler, Bon Strömen ichimmernd, herdenreiche Triften. Jaadluftig Waldgebirg und ans der Tiefe Des nahen Rlofters abendlich Beläut; Dann fernhin in den Burgen, in den Städten Besegnetes Beschlecht, treufeste Manner, " Die Frauen aber sittig und verschämt, Sa, wie uns Walther fang, den Engeln gleich. Friedrich.

Den Engeln gleich. D was erregft bu mir Die Sehnsucht, die ich kaum beschwichtiget?

Erndfeß.

Hätt' ich sie diesem so erwecken können! D Konradin, warum verließest du Die Hoffnungen, die dir in Deutschland sproßten? Die Gegenkönige, die um das Reich Sich zanken, sind den Deutschen beide fremd; Der eine ward in England eingethürmt, Jenseits der Byrepäen weilt der andre. Schon dreimal ward von dir im Fürstenrathe Gehandelt, Hohenstausen lebt uns noch; Nur deine Jugend schien noch nicht erstarkt, In stürmscher Zeit das Stener zu ergreisen. Da aber harrest nicht und machst dich auf, Den Lockungen des fernen Landes solgend; Gesahrvoll ist die Bahn, die du beschritten, Und schwer, o schwer ist dieser Abschied mir.

Konradin.

Du hast, o Freund, die Stammburg mir genannt, Den Horst, aus dem die Adler sich geschwungen. Sie ist nicht mehr mein eigen; was auf mich, Das Wenige, von unsenn Stammgut kam, Beränßert ward es und zu Pfand gesetzt, Um die apulsche Heersahrt zu bestreiten. Doch wenn mir Andres nichts zum Erbe blieb, Das Sine blieb, der angestammte Geist, Wir blieben die Entwürfe meiner Bäter. Der Hobenstausen Tagwert ist nicht klein; Ich muß es früh beginnen, wie die Vordern Se früh begannen. Nicht das einzle Land Ist unser Ziel. Bon jedem Fleck der Erde

Kann unser Streben ausgehn. Hat zuerst Apulien mich gerusen, in Apulien Beginn' ich meine Bahn; doch, wo sie ende, Das liegt verhüllet in der Zufunst Schooß. Du weißt, was uns das Lied gesungen: "König Und Abler, niedrig schwebend, taugen schlecht." Drum lebe wohl! vollführe dein Geschäft! Ihr aber laßt die Banner vorwärts stiegen!

# Balladen und Romanzen.

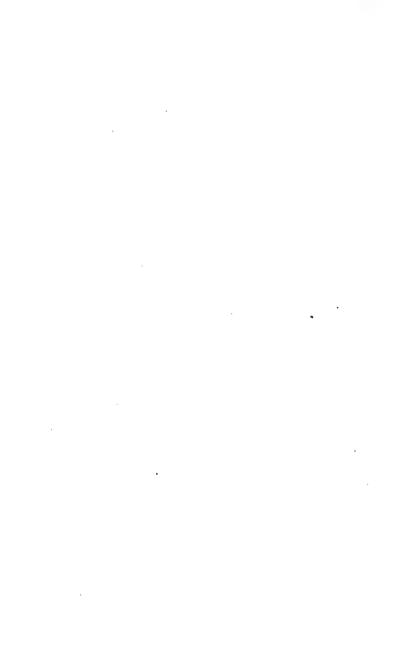

## Entfagung.

Wer entwandelt burch den Garten Bei der Sterne bleichem Schein? Hat er Süßes zu erwarten? Wird die Nacht ihm selig sein? Ach, der Harfner ists; er sinkt Nieder an des Thurmes Fuße, Wo es spät herunterblinkt, Und beginnt zum Saitengruße:

"Laufche, Jungfrau, aus- ber Höhe Einem Liede, dir geweiht, Daß ein Traum dich lind umwehe Aus der Kindheit Kofenzeit! Mit der Abendglocke Klang Kam ich, will vor Tage gehen Und das Schloß, dem ich entsprang, Nicht im Sonnenstrahle sehen.

"Bon dem kerzenhellen Saale, Bo du throntest, blieb ich sern, Bo um dich beim reichen Mahle Freudig saßen edle Herrn; Mit der Frende nur vertraut Hätten Frohes fie begehret, Nicht der Liebe Klagelaut, Nicht der Kindheit Recht geehret.

"Bange Dämmerung, entweiche! Düstre Bänme, glänzet neu; Daß ich in dem Zauberreiche Meiner Kindheit sclig sci! Sinken will ich in den Klee, Bis das Kind mit leichtem Schritte Wandle her, die schöne Fee, Und mit Blumen mich beschütte.

"Ja, die Zeit ist hingeslogen, Die Erinnrung weichet nie; Us ein lichter Regenbogen Steht auf trüben Wolfen sie. Schauen flieht mein süßer Schmerz, Daß nicht die Erinnrung schwinde. Sage das nur, ob dein Herz Noch der Kindheit Lust empfinde!"

Und es schwieg der Sohn der Lieder, Der am Fuß des Thurmes saß, Und vom Fenster klang es nieder Und es glänzt' im dunkeln Gras: "Nimm den Ring und denke mein! Denk an unsver Kindheit Schöne! Nimm ihn hin! Ein Edelstein Glänzt darauf und eine Thräue."

### Die Honne.

Im stillen Klostergarten Gine bleiche Jungfrau gieng; Der Mond beschien sie trübe, An ihrer Wimper hieng Die Thräne zarter Liebe.

"D wohl mir, daß gestorben Der treue Buhle mein! Ich darf ihn wieder lieben, Er wird ein Engel sein Und Engel darf ich lieben."

Sie trat mit zagem Schritte Wohl zum Mariabild; Es stand in lichtem Scheine, Es sah so muttermild Herunter auf die reine.

Sie sank zu seinen Füßen, Sah auf mit Himmelsruh, Bis ihre Augenlieder Im Tode fielen zu; Ihr Schleier wallte nieder.

## Der Krang.

Es pflückte Blümlein manigfalt Ein Mägdlein auf der lichten Au, Da kam wohl aus dem grünen Wald Eine wunderschöne Fran.

Sie trat zum Mädglein freundlich hin, Sie schlang ein Kränzlein ihm ins Haar: "Noch blüht es nicht, doch wird es blühn; O trag es immerdar!"

Und als das Mägdlein größer ward Und fich ergieng im Mondenglanz Und Thränen weinte, füß und zart, Da fnospete der Kranz.

Und als ihr holder Bräutigam Sie innig in die Arme schloß, Da wanden Blümlein wonnesam Sich aus den Knospen los.

Sie wiegte bald ein süßes Kind Auf ihrem Schoose mütterlich, Da zeigten an dem Laubgewind Biel goldne Früchte sich.

Und als ihr Lieb gefunken war, Ach, in des Grabes Racht und Staub, Da weht' um ihr zerftreutes Haar Ein herbstlich falbes Laub. Balb lag auch fie erbleichet ba, Doch trug fie ihren werthen Kranz; Da wars ein Wunder, denn man fah So Frucht als Blüthenglanz.

## Der Schäfer.

Der schöne Schäfer zog so nah Borüber an bem Königsschloß; Die Jungfrau von ber Zinne sah, Da war ihr Sehnen groß.

Sie rief ihm zu ein fußes Wort: "D burft' ich gehn hinab zu bir! Wie glänzen weiß die Lämmer dort Wie roth die Blumlein hier!"

Der Jüngling ihr entgegenbot: "D kämest du herab zu mir! Wie glänzen so die Wänglein roth, Wie weiß die Arme dir!"

Und als er nun mit stillem Weh In jeder Früh' vorübertrieb, Da sah er hin, bis in der Höh' Erschien sein holdes Lieb. Dann rief er freundlich ihr hinauf: "Willsommen, Königstöchterlein!" Ihr sußes Wort ertönte drauf: "Biel Dank, du Schäfer mein!"

Der Winter floh, der Lenz erschien, Die Blümlein blühten reich umher; Der Schäfer thät zum Schloffe ziehn, Doch sie erschien nicht mehr.

Er rief hinauf fo klagevoll: "Billfommen, Königstöchterlein!" Ein Geisterlaut herunterscholl: "Abe, bu Schäfer mein!"

# Die Vätergruft.

Es gieng wohl über die Heibe Zur alten Kapell' empor Ein Greis im Waffengeschmeide Und trat in den dunkeln Chor.

Die Särge seiner Ahnen Standen die Hall' entlang, Aus der Tiefe thät ihn mahnen Ein wunderbarer Gefang. "Wohl hab' ich euer Grugen, Ihr Heldengeister, gehört; Eure Reihe soll ich schließen. Heil mir! ich bin es werth."

Es ftand an fühler Stätte Ein Sarg noch ungefüllt; Den nahm er zum Ruhebette, Zum Pfühle nahm er ben Schilb.

Die Hinde that er falten Aufs Schwert und schlummert' ein; Die Geifterlaute verhallten, Da mocht' es gar stille fein.

## Die fterbenden Belden.

Der Danen Schwerter brangen Schwebens Berr Bum wilben Meer,

Die Bagen klirren fern, es blinkt ber Stahl Im Mondenstrahl;

Da liegen fterbend auf dem Leichenfelb

Der schöne Sven und Ulf, der grane Belb. 5 pen.

D Bater, daß mich in ber Jugend Kraft Die Norne rafft!

Nun schlichtet nimmer meine Mutter mir Der Loden Zier;

Bergeblich spähet meine Sängerin Bom hohen Thurm in alle Ferne hin.

20 f f.

Sie werden jammern, in der Nächte Graun Im Traum uns schaun.

Doch sei getrost! Bald bricht ber bittre Schmerz 3hr treues Herz;

Dann reicht die Buhle dir bei Odins Mahl, Die goldgelockte, lächelnd den Bokal,

Sven.

Begonnen hab' ich einen Festgesang Zum Saitenklang,

Bon Königen und Holden grauer Zeit In Lieb' und Streit :

Berlaffen hängt die Sarfe nun, und bang Erwedt ber Winde Weben ihren Rlang.

MIf.

Es glänzet hoch und hehr im Sonnenstrahl Allvaters Saal,

Die Sterne wandeln unter ihm, es ziehn Die Stürme bin;

Dort tafeln mit den Batern wir in Ruh, Erhebe dann dein Lied und end' es du!

Sven.

Dater, daß mich in der Jugend Kraft Die Norne rafft!

Noch leuchtet feiner hohen Thaten Bild Auf meinem Schild;

Zwölf Richter thronen, hoch und schauerlich, Die werthen nicht bes Helbenmahles mich. 20 ff.

Wohl wieget eines viele Thaten auf (Sie achten brauf),

Das ift um deines Baterlandes Roth Der Helbentod.

Sieh hin! die Feinde fliehen. Blid' hinan ! Der himmel glanzt, bahin ift unfre Bahn.

# Ber blinde König.

Was steht der nordschen Fechter Schaar Hoch auf des Meeres Bord?
Was will in seinem grauen Haar
Der blinde König dort?
Er ruft, in bittrem Harme
Auf seinen Stab gelehnt,
Daß überm Meeresarme
Das Eiland wiedertönt:

"Gieb, Räuber, aus dem Felsverließ Die Tochter mir zurück!
Ihr Harfenspiel, ihr Lied so süß War meines Alters Glück.
Bom Tanz auf grünem Strande Hast du sie weggeraubt;
Dir ist es ewig Schande,
Mir bengts das grane Haupt."

Da tritt aus seiner Kluft hervor Der Räuber groß und wild, Er schwingt sein Hünenschwert empor Und schlägt an seinen Schild: "Du hast ja viele Wächter, Barum denn littens die? Dir dient so mancher Fechter, Und keiner kämpst um sie?"

Noch stehn die Fechter alle stumm, Tritt keiner aus den Reihn, Der blinde König kehrt sich um: "Bin ich dem ganz allein?" Da faßt des Baters Rechte Sein junger Sohn so warm: "Bergönn' mirs, daß ich sechte! Wohl fühl' ich Kraft im Arm."

"D Sohn, der Feind ut riesenstart, Ihm hielt noch keiner Stand; Und doch, in dir ist edles Mark, Ich sühls am Druck der Hand. Nimm hier die alte Ktinge! Sie ist der Stalden Preis. Und fällst du, so verschlinge Die Fluth mich armen Greis!"

Und horch! es schümmet, und es rauscht Der Nachen übers Meer; Der blinde König steht und lauscht Und alles schweigt umber, Bis drüben sich erhoben Der Schild' und Schwerter Schall Und Kampfgeschrei und Toben Und dumpfer Wiederhass.

Da ruft der Greis so freudig bang: "Sagt an, was ihr erschaut! Mein Schwert (ich kenns am guten Klang) Es gab so scharfen Laut." "Der Räuber ist gefallen, Er hat den blutgen Lohn. Heil dir, du Held vor allen, Du starker Königssohn!"

Und wieder wird es still umher, Der König steht und lauscht: "Was hör' ich kommen übers Weer? Es rudert und es rauscht." "Sie kommen angefahren, Dein Sohn mit Schwert und Schild, In sonnenhellen Haaren Dein Töchterlein Gnnild."

"Willfommen!" ruft vom hohen Stein Der blinde Greis hinab, "Nun wird mein Alter wonnig sein Und ehrenvoll mein Grab. Du legst mir, Sohn, zur Seite Das Schwert von gutem Klang; Gunilde, du befreite, Singst mir den Grabgesang."

### Der Sänger.

Noch fingt den Wiederhallen Der Anabe fein Gefühl, Die Elfe hat Gefallen Um jugendlichen Spiel. Es glänzen feine Lieder Wie Blumen rings um ihn, Sie gehn mit ihm wie Brüder Durch ftille Haine hin.

Er fonunt zum Bölferfeste, Er fingt im Königssaal, Ihm stannen alle Gäste, Sein Lied verklärt das Mahl, Der Frauen schönste frönen Mit lichten Blumen ihn; Er senkt das Aug' in Thränen Und seine Wangen glühn.

## Greichens Ereude

Was foll boch dies Trommeten sein? Was deutet dies Geschrei? Will treten an das Fensterlein, Ich ahne, was es sei.

Da kehrt er ja, da kehrt er schon Bom festlichen Turnei, Der ritterliche Königssohn, Mein Buhle wundertreu.

Wie steigt das Roß und schwebt daher! Wie trutslich sitt der Mann! Fürwahr, man dächt' es nimmermehr, Wie sanft er spielen kann.

Wie schimmert so der Helm von Gold, Des Ritterspieles Dank! Ach, drunter glühn, vor allem hold, Die Angen blan und blank.

Wohl starrt um ihn des Panzers Erz, Der Rittermantel rauschte; Doch drunter schlägt ein mildes Herz, Das Lieb' um Liebe tauscht.

Die Rechte läßt den Gruß ergehn, Sein Helmgefieder wankt; Da neigen sich die Damen schön, Des Volkes Jubel dankt.

Was jubelt ihr und neigt euch fo? Der schöne Gruß ist mein. Biel Dank, mein Lieb! Ich bin so froh; Gewiß, ich bring' birs ein. Nun zieht er in bes Baters Schloß Und knieet vor ihm hin Und schnallt den goldnen Helm sich los Und reicht dem König ihn.

Dann abends eilt zu Liebchens Thür Sein leiser loser Schritt; Da bringt er frische Küsse mir Und neue Liebe mit.

## Das Schloff am Meere.

Haft dir das Schloß gesehen, Das hohe Schloß am Meer? Golden und rosig weben Die Wolken drüber her.

Es möchte sich niederneigen In die spiegelklare Fluth, Es möchte streben und steigen In der Abendwolfen Gluth.

"Wohl hab' ich es gesehen, Das hohe Schloß am Meer, Und den Mond darüber stehen Und Nebel weit umher." Der Wind und bes Meeres Wallen Gaben fie frischen Klang? Bernahmst du aus hohen Hallen Saiten und Festgesang?

"Die Winde, die Wogen alle Lagen in tiefer Ruh; Einem Klagelied ans der Halle Hört' ich mit Thränen zu."

Sahest du oben gehen Den König und sein Gemahl, Der rothen Mäntel Wehen, Der goldnen Kronen Strahl?

Führten sie nicht mit Wonne Eine schöne Jungfran dar, Herrlich wie eine Sonne Strahlend im goldnen Haar?

"Wohl sah ich die Eltern beide ... Ohne der Kronen Licht Im schwarzen Tranerkleide; Die Jungfran sah ich nicht."

## Vom treuen Walther.

Der trene Walther ritt vorbei An unfrer Frau Kapelle; Da kniete gar in tiefer Reu' Ein Mägdlein an der Schwelle: "Halt an, halt an, mein Walther traut! Kennst du nicht mehr der Stimme Laut, Die du so gerne hörtest?"

"Ben seh' ich hier? Die falsche Maid, Ach, weiland, ach, die meine. Bo ließest du dein seiden Kleid, Bo Gold und Edelsteine?" "D daß ich von der Treue ließ! Berloren ist mein Paradies, Bei dir nur sind' ichs wieder."

Er hub zu Roß das schöne Weib, Er trug ein sanft Erbarmen; Sie schlang sich sest um seinen Leib Mit weißen weichen Armen: "Ach, Walther traut, mein liebend Herz Es schlägt an kaltes starres Erz, Es klopft nicht an dem beinen."

Sie ritten ein in Walthers Schloß, Das Schloß war öd' und stille. Sie band ben Helm hem Ritter los; Hin war der Schönheit Fülle: "Die Wangen bleich, die Augen trüb Sie sind dein Schmuck, du treues Lieb! Du warst mir nie so lieblich."

Die Rüftung löst die fromme Maid Dem Herrn, den sie betrübet: "Was seh' ich? Ach, ein schwarzes Kleid. Wer starb, den du geliebet?" "Die Liebste mein betraur' ich sehr, Die ich auf Erden nimmermehr, Noch überm Grabe sinde."

Sie sinkt zu seinen Füßen hin Mit ausgestreckten Armen: "Da lieg' ich arme Büßerin, Dich sleh' ich um Erbarmen. Erhebe mich zu neuer Lust! Laß mich an beiner treuen Brust Von allem Leid genesen!"

"Steh auf, steh auf, du armes Kind! Ich kann dich nicht erheben; Die Arme mir verschlossen sind, Die Brust ist ohne Leben. Sei traurig stets, wie ich es bin! Die Lieb' ist hin, die Lieb' ist hin Und kehret niemals wieder."

## Der Pilger.

Es wallt ein Pilger hohen Dranges, Er wallt zur felgen Gottesstadt, Zur Stadt bes himmlischen Gesanges, Die ihm der Geist verheißen hat.

"On flarer Sturm, in beinem Spiegel Wirst du die heilge bald umfahn; Ihr sonnenhellen Felsenhügel, Ihr schaut sie schon von weitem an.

"Wie ferne Gloden hör' ichs klingen; Das Abendroth durchblüht den Hain. O hätt' ich Flügel, mich zu schwingen Weit über Thal und Felsenreihn!"

Er ift von hoher Wonne trunken, Er ift von füßen Schmerzen matt, Und in die Blumen hingefunken Gedenkt er seiner Gottesftadt:

"Sie sind zu groß noch, diese Räume, Für meiner Schnsucht Flammenqual. Empfahet ihr mich, milbe Träume, Und zeigt mir das ersehnte Thal!"

Da ist der Himmel aufgeschlagen, Sein lichter Engel schaut herab: "Wie sollt' ich dir die Kraft versagen, Dem ich das hohe Sehnen gab! "Die Sehnsucht und der Träume Weben Sie sind der weichen Seele suß; Doch edler ift ein starkes Streben Und macht den schönen Traum gewiß."

Er schwindet in die Morgendüste; Der Bilger springt gestärkt empor, Er strebet über Berg' und Klüfte, Er stehet schon am goldnen Thor.

Und sieh! gleich Mutterarmen schließet Die Stadt ber Pforte Flügel auf, Ihr himmlischer Gesang begrüßet Den Sohn nach tapfrem Bilgerlauf.

### Abschied.

Was klinget und singet die Straß' herauf? Ihr Jungfern, machet die Fenster auf: Es ziehet der Bursch in die Weite, Sie geben ihm das Geleite.

Wohl jauchzen die andern und schwingen die Hut', Biel Bänder darauf und viel edle Blüth'; Doch dem Burschen gefällt nicht die Sitte, Geht still und bleich in der Mitte.

Uhland, Gebichte.

Wohl klingen die Kannen, wohl funkelt der Wein; "Trink aus und trink wieder. lieb Bruder mein!" "Mit dem Abschiedsweine nur fliehet, Der da innen mir brennet und glühet!"

Und draußen am allerletzten Haus Da gudet ein Mägdlein zum Fenster heraus, Sie möcht' ihre Thräuen verdecken Mit Gelbveiglein und Rosenstöcken.

Und draußen am allerletzten Haus Da schlägt der Bursche die Augen auf Und schlägt sie nieder mit Schmerze Und leget die Hand aufs Herze.

"herr Bruder, und hast du noch keinen Strauß, Dort winken und wanken viel Blumen heraus. Wohlauf, du Schönste von allen, Laß ein Sträußlein herunterfallen!"

"Ihr Brüder, was follte das Sträußlein mir? Ich hab' ja kein liebes Liebchen wie ihr; An der Sonne würd' es vergehen, Der Wind der würd' es verwehen."

Und weiter, ja weiter mit Sang und mit Klang, Und das Mägdlein laufchet und horchet noch lang: "D weh! er ziehet, der Knabe, Den ich stille geliebet habe. "Da steh' ich, ach, mit der Liebe mein, Mit Rosen und mit Gelbveigelein; Dem ich alles gabe so gerne, Der ist nun in der Ferne."

#### Des Knaben Tod.

"Zeuch nicht den dunkeln Wald hinab! Es gilt dein Leben, du junger Knab!" "Mein Gott im Himmel der ist mein Licht, Der läßt mich im dunkeln Walde nicht."

Da zeucht er hinunter, der junge Knab, Es brauft ihm zu Füßen der Strom hinab, Es fauft ihm zu Hanpte der schwarze Wald Und die Sonne versinket in Wolken bald.

Und er kommt ans finstere Känberhaus; Eine holde Jungfran schauet heraus: "D wehe! du bist so ein junger Knab; Was kommst du ins Thal des Todes herab?"

Aus dem Thor die mördrische Rotte bricht, Die Inngfrau decket ihr Angesicht, Sie stoßen ihn nieder, sie rauben sein Gut, Sie laffen ihn liegen in scinem Blut. "D weh! wie bunkel! keine Conne, kein Stern. Wen ruf' ich an? Ist mein Gott so fern? Ha, Jungfran dort im himmlischen Schein, Nimm auf meine Seel' in die Hände dein!"

#### Der Traum.

Im schönsten Garten wallten Zwei Buhlen Hand in Hand, Zwo bleiche franke Gestalten; Sie fagen ins Blumenland.

Sie füßten sich auf die Wangen Und füßten sich auf den Mund, Sie hielten sich fest umfangen, Sie wurden jung und gesund.

Zwei Glödlein klangen helle, Der Traum entschwand zur Stund'; Sie lag in der Klosterzelle, Er fern in Thurmes Grund.

#### Drei Eraulein.

1.

Drei Fräulein sahn vom Schlosse Hinab ins tiefe Thal; Ihr Bater kam zu Rosse, Er trug ein Kleid von Stahl. "Willkomm, Herr Bater, gottwillkomm! Was bringst du deinen Kindern? Wir waren alle fromm."

"Mein Kind im gelben Kleibe, Heut hab' ich dein gedacht. Der Schmuck ist deine Freude, Dein Liebstes ist die Bracht; Bon rothem Gold die Kette hier Nahm ich dem stolzen Ritter, Gab ihm den Tod dafür."

Das Fräulein schnell die Kette Um ihren Nacken band; Sie gieng hinab zur Stätte, Da sie den Todten fand: "Du liegst am Wege wie ein Dieb Und bist ein obler Nitter Und bist mein feines Lieb."

Sie trug ihn auf den Armen Zum Gotteshaus hinab, Sie legt' ihn mit Erbarmen In feiner Bäter Grab. Die Kett', die ihr am Halse schien, Die zog sie fest zusammen Und fank zum Lieb dahin.

2.

Zwei Frünlein sahn vom Schlosse Hinab inst tiefe Thal; Ihr Bater kam zu Rosse, Er trug ein Kleid von Stahl. "Willsomm, Herr Bater, gottwillsomm! Was bringst du deinen Kindern? Wir waren beide fromm."

"Mein Kind im grünen Kleibe, Hent hab' ich dein gedacht. Die Jagd ist deine Freude Bei Tag und auch bei Nacht; Den Spieß an goldnem Bande hier Nahm ich dem wilden Jäger, Gab ihm den Tod dafür."

Sie nahm ben Spieß zu Händen, Den ihr ber Bater bot, Thät in den Wald sich wenden, Ihr Jagdruf war der Tod. Dort in der Linde Schatten traf Sie bei den treuen Bracken Ihr Lieb im tiefen Schlaf: "Ich fomme zu der Linde, Wie ich dem Lieb verhieß." Da stieß sie gar geschwinde In ihre Brust den Spieß. Sie ruhten bei einander fühl, Waldvöglein sangen oben, Grün Laub heruntersiel.

3.

Ein Fräulein sah vom Schlosse Hinab ins tiefe Thal; Ihr Bater kam zu Rosse, Er trug ein Kleid von Stahl. "Willfomm, Herr Bater, gottwillfomm! Was bringst du deinem Kinde? Ich war wohl still und fromm."

"Mein Kind im weißen Kleide, Seut hab' ich dein gedacht. Die Blumen sind dein Freude, Mehr als des Goldes Pracht; Das Blümlein klar wie Silber, hier Nahm ich dem kühnen Gärtner, Gab ihm den Tod dafür."

"Bie war er so verwegen? Barum erschlugst du ihn? Er thät der Blümlein pslegen, Die werden nun verblühn." "Er hat mir wunderkühn verfagt Die schönste Blum' im Garten; Die spart' er seiner Magb."

Das Blümlein lag ber zarten An ihrer weichen Brust. Sie gieng in einen Garten, Der war wohl ihre Lust. Da schwoll ein frischer Hügel auf, Dort bei den weißen Lilien; Sie setzte sich darauf:

"D könnt' ich thun zur Stunde Den lieben Schwestern gleich! Doch 's Blümlein giebt kein Bunde, Es ist so zart und weich." Aufs Blümlein sah sie bleich und krank, Bis daß ihr Blümlein welkte, Bis daß sie niedersank.

## Der schwarzer Ritter.

Pfingsten war, das Fest der Freude, Das da feiern Wald und Seide. Hub der König an zu sprechen: "Auch aus den Hallen Der alten Hofburg allen Soll ein reicher Frühling brechen." Trommeln und Trommeten schallen, Rothe Fahnen sestlich wallen.
Sah der König vom Baltone;
In Lanzenspielen Die Ritter alle sielen Vor des Königs starken Sohne.

Aber vor des Kampfes Gitter Ritt zuletzt ein schwarzer Ritter. "Herr, wie ist eur Nam' und Zeichen?" "Würd' ich es sagen, Ihr möchtet zittern und zagen; Bin ein Fürst von großen Neichen."

Als er in die Bahn gezogen, Dunkel ward des Himmels Bogen Und das Schloß begann zu beben. Beim ersten Stoße Der Jüngling sank vom Rosse, Konnte kaum sich wieder heben.

Pfeif' und Geige ruft zu Tänzen, Fackeln durch die Säle glänzen; Wankt ein großer Schatten drinnen. Er thät mit Sitten Des Königs Tochter bitten, Thät den Tanz mit ihr beginnen,

Tanzt im schwarzen Kleid von Gisen, Tanzet schauerliche Weisen, Schlingt sich falt um ihre Glieber. Von Bruft und Haaren Entfallen ihr die klaren Blümlein welf zur Erde nieder.

Und zur reichen Tafel kamen Alle Ritter, alle Damen. Zwischen Sohn und Tochter innen Mit bangem Muthe Der alte König ruhte, Sah sie an mit stillem Sinnen.

Bleich die Kinder beide schienen; Bot der Gast den Becher ihnen: "Goldner Wein macht euch genesen." Die Kinder tranken, Sie thäten höflich danken: "Kühl ist dieser Trunk gewesen."

An des Baters Bruft sich schlangen Sohn und Tochter; ihre Wangen Thäten völlig sich entfärben, Wohin der graue Erschrockne Bater schaue, Sieht er eins der Kinder sterben.

"Weh! die holden Kinder beide Nahmst du hin in Jugendfreude; Nimm auch mich, den freudelosen!" Da sprach der Grimme Mit hohler dumpfer Stimme: "Greis, im Frühling brech' ich Rosen."

## Der Rofengarten.

Vom schönen Rosengarten Will ich mit Sang ench melben; Am Morgen lustwandelten Fraun, Am Abend sochten die Helben.

"Mein Herr ist König im Land, Ich herrsch' im Garten der Rosen; Er hat sich die güldene Kron', Ich den Blumenkranz mir erkosen.

"So hört, ihr junge Recken, Ihr lieben drei Wächter mein! Laßt alle zarten Jungfräulein, Laßt keinen Ritter herein!

"Sie möchten die Rosen verderben; Das brächte mir große Sorgen." So sprach die schöne Königin, Als sie dannen gieng am Morgen.

Da wandelten die drei Wächter Gar treulich vor der Thür. Die Röslein dufteten stille Und blickten lieblich herfür.

Und kamen bes Wegs mit Sitten Drei garte Jungfräulein: "Ihr Bächter, liebe brei Wächter, Laßt uns in ben Garten ein!" Als die Jungfraun Rosen gebrochen, Da haben sie all gesprochen: "Was blutet mir so die Hand? Hat mich das Röslein gestochen?"

Da wandelten die drei Wächter Gar treulich vor der Thür. Die Röslein dufteten stille Und blickten lieblich herfür.

Und kamen des Wegs auf Rossen Drei freche Rittersseut': "Ihr Wächter, schnöde drei Wächter, Sperret auf die Thüre weit!"

"Die Thure die bleibet zu, Die Schwerter die find bloß; Die Rosen die find theuer, Eine Bund' gilt jegliche Ros."

Da ftritten die Nitter und Wächter, Die Ritter den Sieg erwarben, Zertraten die Röslein all; Mit den Rosen die Wächter ftarben.

Und als es war am Abend, Frau Königin kam herbei: "Und sind meine Rosen zertreten, Erschlagen die Jünglinge treu, "So will ich auf Rosenblätter Sie legen in die Erden, Und wo der Rosengarten war, Soll der Liliengarten werden.

"Ber ist es, ber die Lilien Mir treulich nun bewacht? Bei Tage die liebe Sonne, Der Mond und die Sterne bei Nacht."

## Die Lieder der Borgeit.

1807.

Als Knabe stieg ich in die Hallen Berlagner Burgen oft hinan; Durch alte Städte thät ich wallen Und sah die hohen Münster an. Da war cs, daß mit stillem Mahnen Der Geist der Borwelt bei mir stand, Da ließ er frühe schon mich ahnen, Was später ich in Büchern fand,

Daß Jungfraun bort von ewgem Preise, Die heilgen Lieder, einst gewohnt Und in der Sdelfrauen Kreise Beim Feste des Gesangs gethront. Da kam ber Krieger wild Geschlechte Und warf ben Brand ins frohe Haus, Die Schwestern flohn im Grann der Nächte Nach allen Seiten zagend aus.

Wie manche schmachtet, hart gefangen, In eines Kerkers dunklem Grund!
Zu keinem milden Ohr gelangen Die Kläng' aus ihrem zarten Mund.
Ach, jene, die auf öden Wegen Umhergeirret krank und müd,
Sie ist dem schweren Gram erlegen Und sang noch einmal, eh sie schied.

In eines armen Mädchens Kammer Ift einer andern Aufenthalt, Sie mischt sich in der Freundin Jammer, Wann still der Mond am Himmel wallt. Auch manche wagt der Märterinnen Sich in des Marktes frech Gewühl, Sie will der Menschen Herz gewinnen Und singet sanft zum Saitenspiel.

Getrost! schon sinken eure Bande Und Boten ziehn nach Oft und West, In eine Stadt am Nedarstrande Zu laden euch zum neuen Fest. Ihr Heitern, kommt zu Tanzes Feier! Laßt wehn das rosige Gewand! Ihr Ernsten, wallt im Nonnenschleier, Die weiße Lilie in der Hand!

#### Die drei Lieder.

In der hohen Hall' faß König Sifrid: "Ihr Harfner, wer weiß mir das schönste Lied?" Und ein Jüngling trat aus der Schaar behende, Die Harf' in der Hand, das Schwert an der Lende:

"Drei Lieder weiß ich; den ersten Sang Den hast du ja wohl vergessen schon lang: ""Meinen Bruder hast du meuchlings erstochen,"" Und aber: ""Haft ihn meuchlings erstochen.""

"Das andre Lied das hab' ich erdacht In einer finstern, stürmischen Nacht: ""Mußt mit mir fechten auf Leben und Sterben,"" Und aber: ""Mußt fechten auf Leben und Sterben.""

Da lehnt' er die Harfe wohl an den Tisch Und sie zogen beide die Schwerter frisch Und fochten lange mit wildem Schalle, Bis der König fank in der hohen Halle.

"Nun fing' ich bas britte, bas schönfte Lieb, Das werd' ich nimmer zu fingen mub: ""König Sifrib liegt in seim rothen Blute," " Und aber: ""Liegt in seim rothen Blute." "

# Der junge König und die Schäferin.

1.

In diefer Maienwonne hier auf dem grünen Blan, hier unter ber goldnen Sonne Bas heb' ich zu fingen an?

Wohl blaue Wellen gleiten, Wohl goldne Wolfen ziehn, Wohl schmucke Ritter reiten Das Wiesenthal dahin;

Wohl lichte Bäume wehen, Wohl klare Blumen blühn, Wohl Schäferinnen stehen Umher in Thales Grün.

Herr Goldmar ritt mit Freuden Bor seinem stolzen Zug, Einen rothen Mantel seiden, Eine goldne Kron' er trug.

Da fprang vom Roß geschwinde Der König wohlgethan, Er band es an eine Linde, Ließ ziehn die Schaar voran. Es war ein frischer Bronne Dort in den Büschen kühl; Da sangen die Bögel mit Wonne, Der Blümlein glänzten viel.

Warum sie sangen so helle Warum sie glänzten so baß? Weil an dem fühlen Quelle Die schönfte Schäferin saß.

Herr Golbniar geht durch Heden, Er raufchet burch bas Griin Die Lämmer brob erschrecken, Zur Schäferin fie fliehn.

"Billfommen, gottwillfommen, Du wunderschöne Maib?! Wärst du zu Schrecken gekommen, Mir war' es herzlich leid."

"Bin wahrlich nicht erblichen, Als ich dir schwören mag; Ich meint', es hab' durchstrichen Ein lofer Bogel den Hag."

"Ach, wolltest du mich erquiden Aus deiner Flasche hier, Ich würd' es ins herz mir drücken Als die größte Huld von dir." "Meine Flasche magst du haben, Noch keinem macht' ichs schwer; Will jeden darans laben, Und wenn es ein König war'."

Bu schöpfen sie sich bücket, Aus der Flasch' ihn trinken läßt; Gar zärtlich er sie anblicket, Doch halt sie die Flasche fest.

Er fpricht, von Lieb' bezwungen: "Wie bift du fo holder Art, Als wärest du erst entsprungen Mit den andern Blumen zart,

"Und bift doch mit Würb' umfangen Und strahlest doch Abel aus, Als wärest hervorgegangen Aus eines Königs Haus!"

"Frag' meinen Bater, ben Schäfer, Ob er ein König was! Frag' meine Mutter, die Schäfrin, Ob sie auf dem Throne saß!"

Seinen Mantel legt er der Holden Um ihren Raden flar, Er setzet die Krone golden In ihr nußbraunes Haar. Gar stolz die Schäferin blicket, Sie ruft mit hohem Schall: "Ihr Blumen und Bäume, bücket, Ihr Lämmer, neigt euch all!"

Und als den Schmuck sie wieder Ihm bent mit lachendem Mund, Da wirst er die Krone nieder In des Bronnes klaren Grund:

"Die Kron' ich dir vertraue, Ein herzlich Liebespfand, Bis ich dich wiederschaue Nach mauchem harten Stand.

"Ein König liegt gebunden Schon sechzehn lange Jahr', Sein Land ist überwunden Bon böser Feinde Schaar.

"Ich will sein Land erretten Mit meinen Rittern traut, Ich will ihm brechen die Ketten, Daß er den Frühling schaut.

"Ich ziehe zum ersten Kriege, Mir werben die Tage schwül. Sprich! labst du mich nach dem Siege Hier aus dem Bronne fühl?" "Ich will dir schöpfen und langen, So viel der Bronn vermag; Auch sollst du die Kron' empfangen So blank wie an diesem Tag."

Der erste Sang ist gesungen, So folget gleich ber letzt'; Ein Bogel hat sich geschwungen; Laßt sehen, wo er sich setzt!

2.

Nun foll ich fagen und singen Bon Trommeten- und Schwerterklang Und hör' doch Schalmeien klingen Und höre der Lerchen Gesang;

Nun foll ich fingen und fagen Bon Leichen und von Tod Und feh' doch die Bänm' ausschlagen Und sprießen die Blümlein roth.

Nur von Goldmar will ich melben (Ihr hättet es nicht gedacht): Er war der erste der Helden, Wie bei Frauen, so in der Schlacht. Er gewann die Burg im Sturme, Steckt' auf sein Siegspanier; Da stieg aus tiesem Thurme Der alte König herfür:

"O Sonn', o ihr Berge drüben, O Feld und o grüner Wald, Wie seid ihr so jung geblieben Und ich bin worden so alt!"

Mit reichem Glanz und Schalle Das Siegesfest begann; Doch, wer nicht saß in ber Halle, Das nicht beschreiben kann.

Und war' ich auch gesessen Dort in der Gaste Reihn, Doch hatt' ich das andre vergessen Ob all dem edeln Wein.

Da thät zu Goldmar sprechen Der königliche Greis: "Ich geb' ein Lanzenbrechen. Was set, ich euch zum Preis?"

"Herr König hochgeboren, So setzet uns zum Preis Statt goldner Helm' und Sporen Einen Stab und ein Lämmlein weiß!" Um was sonst Schäfer laufen In die Wett' im Blumengefild, Drum sah man die Ritterhaufen Sich tummeln mit Lang' und Schild.

Da warf die Ritter alle Herr Goldmar in den Kreis, Er empfieng bei Trommetenschalle Einen Stab und ein Lämmlein weiß.

Und wieder begann zu sprechen Der königliche Greis: "Ich geb' ein neues Stechen Und setz' einen höhern Preis.

"Wohl fetz' ich ench zum Lohne Nicht eitel Spiel und Tand, Ich fetz' euch meine Krone Aus der schönften Königin Hand."

Wie glühten da die Gäste Beim hohen Trommetenschall! Wollt' jeder thun das Beste, Herr Goldmar warf sie all.

Der König stand im Gaben Mit Frauen und mit Herrn, Er ließ Herrn Goldmar laben, Der Ritter Blum' und Stern. Da kam ber Helb im Streite, Den Schäferstab in der Hand, Das Lämmlein weiß zur Seite An rosenfarbem Band.

Der König sprach: "Ich lohne Dir nicht mit Spiel und Tand, Ich gebe dir meine Krone Aus der schönsten Königin Hand."

Er sprachs und schlug zurücke Den Schleier ber Königin; Herr Goldmar mit keinem Blicke Wollt' sehen nach ihr hin:

"Keine Königin soll mich gewinnen Und keiner Krone Strahl, Ich trachte mit allen Sinnen Nach der Schäferin im Thal.

"Ich will zum Gruß ihr bieten Das Lämmlein und den Stab. So mög' euch Gott behüten! Ich zieh' ins Thal hinab."

Da rief eine Stimm' so helle Und ihm ward mit einem Mal, Als sangen Bögel am Quelle, Als glänzten die Blumen im Thal. Die Angen thät er heben, Die Schäferin vor ihm stand, Mit reichem Geschnieid' umgeben, Die blanke Kron' in der Hand:

"Willfommen, du viel Schlimmer, In meines Baters Haus! Sprich! willst du ziehn noch immer Ins grüne Thal hinaus?

"So nimm boch zuvor die Krone, Die du mir ließest zum Pfand! Mit Bucher ich dir lohne, Sie herrscht nun über zwei Land'."

Nicht länger blieben fie stehen Das eine vom andern fern. Was weiter nun geschehen, Das wüßtet ihr wohl gern?

Und wollt' es ein Mädchen wissen, Dem that' ichs plötzlich kund, Dürft ich sie umfahn und kuffen Auf den rosenrothen Mund.

## Des Goldschmieds Töchterlein.

Ein Goldschmied in der Bude stand Bei Berl' und Ebelstein: "Das beste Aleinod, das ich fand, Das bist doch du, Helene, Mein theures Töchterlein!

Ein schmuder Ritter trat herein: "Billsommen, Mägblein traut! Willsommen, lieber Golbschmied mein! Mach' mir ein föstlich Kränzchen Für meine süße Braut!"

Und als das Kränzlein war bereit Und fpielt' in reichem Glanz, Da hängt' Helen' in Traurigfeit, Wohl als sie war alleine, Un ihren Arm den Kranz:

"Ach, wunderselig ist die Braut, Die 's Krönlein tragen soll. Ach, schenkte mir der Nitter traut Ein Kränzlein nur von Rosen, Wie war' ich frendenvoll!"

Nicht lang, der Nitter trat herein, Das Kränzlein wohl beschaut': "D fasse, lieber Goldschmied mein, Ein Ringlein mit Demanten Für meine süße Braut!" Und als das Ninglein war bereit Mit theurem Demantstein, Da steckt' Helen' in Traurigkeit, Wohl als sie war alleine, Es halb ans Fingerlein:

"Ach, wunderselig ist die Braut, Die 's Ringlein tragen soll. Uch, schenkte mir der Ritter traut Nur seines Haars ein Löcklein, Wie wär' ich freudenvoll!"

Nicht tang, der Ritter trat herein, Das Ringlein wohl beschaut': "Du hast, o lieber Goldschmied mein, Gar sein gemacht die Gaben Für meine suße Braut.

"Doch, daß ich wisse, wie ihre steh', Tritt, schöne Maid, herzu, Daß ich an dir zur Probe seh' Den Brautschmuck meiner Liebsten! Sie ist so schön wie du."

Es war an einem Sonntag früh; Drum hatt' die feine Maid Hent angethan mit sondrer Müh', Zur Kirche hinzugehen, Ihr allerbestes Kleid. Von holber Scham erglühend ganz Sie vor dem Ritter stand; Er sett' ihr auf den goldnen Kranz, Er steckt' ihr an das Ringlein, Dann faßt' er ihre Hand:

"Belene süß, Helene trant, Der Scherz ein Ende nimmt; Du bist die allerschönste Braut, Für die ich 's goldne Kränzlein, Für die den Ring bestimmt.

"Bei Golb und Pert' und Ebelstein Bift bu erwachsen hier; Das follte bir ein Zeichen sein, Daß du zu hohen Ehren Eingehen wirst mit mir."

## Der Wirthin Cochterlein.

Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein, Bei einer Frau Wirthin da kehrten sie ein:

"Frau Wirthin, hat Sie gut Bier und Wein? Wo hat Sie Ihr schönes Tochterlein?"

"Mein Bier und Wein ist frifch und Kar. Mein Töchterlein liegt auf der Todtenbahr."

Und als fie traten zur Kammer hinein, Da lag fie in einem schwarzen Schrein. Der erfte ber schlug ben Schleier gurud Und schaute fie an mit traurigem Blid:

"Ad, lebtest bu noch, bu schöne Maid! Ich würde dich lieben von dieser Zeit."

Der zweite bedte ben Schleier zu Und kehrte fich ab und weinte bagu:

"Ach, daß du liegst auf der Todtenbahr! Ich hab' dich geliebet so manches Jahr."

Der dritte hub ihn wieder fogleich Und füßte sie an den Mund fo bleich:

"Dich liebt' ich immer, dich lieb' ich noch heut Und werde dich lieben in Emigkeit."

### Die Mähderin.

"Guten Morgen, Marie! So frühe schon rüstig und rege? Dich, treuste der Mägde, dich machet die Liebe nicht träge. Ja, mähst du die Wiese mir ab von jetzt in drei Tagen, Nicht dürft' ich den Sohn dir, den einzigen, länger versagen."

Der Pächter, der stattlich begüterte, hat es gesprochen. Marie, wie fühlt sie den liebenden Busen sich pochen! Ein neues, ein kräftiges Leben durchdringt ihr die Glieder; Wie schwingt sie die Sense! wie streckt sie die Mahden danieder! Der Mittag glühet, die Mähder des Feldes ermatten, Sie fuchen zur Labe den Quell und zum Schlummer den Schatten; Noch schaffen im heißen Gefilde die summenden Bienen; Marie sie ruht nicht, sie schafft in die Wette mit ihnen.

Die Sonne versinkt, es ertönet das Abendgeläute. Wohl rufen die Nachbarn: "Marie, genug ists für hente." Wohl ziehen die Mähder, der Hirt und die Herde von hinnen; Marie sie dengelt die Sense zu neuem Beginnen.

Schon sinket der Thau, schon erglänzen der Mond und die Sterne, Es duften die Mahden, die Nachtigall schlägt aus der Ferne; Marie verlangt nicht zu raften, verlangt nicht zu lauschen, Stets läßt sie die Sense, die kräftig geschwungene, rauschen.

So fürder von Abend zu Morgen, von Morgen zu Abend, Mit Liebe sich nährend, mit seliger Hoffmung sich labend. Zum dritten Mal hebt sich die Sonne, da ist es geschehen; Dor, seht ihr Marien, die wonniglich weinende, stehen.

"Guten Morgen, Marie! Was feh' ich? D fleißige Händc! Gemäht ist die Wiese, das lohn' ich mit reichlicher Spende; Allein mit der Heirath... du nahmest im Ernste mein Scherzen. Leichtgläubig, man sieht es, und thöricht sind liebende Herzen."

Er fpricht es und gehet bes Wegs; doch der armen Marie Erstarret bas Herz, ihr brechen die bebenden Knice. Die Sprache verloren, Gefühl und Besinnung geschwunden, So wird sie, die Mähderin, dort in den Mahden gesunden. So lebt sie noch Jahre, so stummer, erstorbener Weise Und Honig, ein Tropsen, das ist ihr die einzige Speise. D haltet ein Grab ihr bereit auf der blühendsten Wiese! So liebende Mähderin gab es doch nimmer wie diese.

#### Sterbeklänge.

#### 1. Das Ständen.

Was wecken aus dem Schlunumer mich Für füße Klänge doch? O Mutter, sieh! wer mag es sein In später Stunde noch!

"Ich höre nichts, ich febe nichts. O schlummre fort so lind! Man bringt dir feine Ständchen jett, Du armes frankes Kind!"

Es ist nicht irdische Musit, Was mich so frendig macht: Mich rufen Engel mit Gesang. D Mutter, gute Nacht!

#### 2. Die Orgel.

"Noch einmal spielt die Orgel mir, Mein alter Nachbarsmann! Bersucht es, ob ihr frommer Schall Mein Herz erquiden kann!"

Die Kranke bat, der Nachbar spielt; So spielt' er nie vorher, So rein, so herrlich, nein, er kennt Sein eigen Spiel nicht mehr.

Es ist ein fremder selger Klang, Der seiner Hand entbebt; Er hält mit Grauen ein, da war Der Freundin Geist entschwebt.

#### 3. Die Droffel.

"Ich will ja nicht zum Garten gehn, Will liegen fommerlang, Hört' ich die lust'ge Drossel nur, Die in dem Busche sang."

Man fängt bem Kind die Droffel ein; Im Käfig sitzt sie dort, Doch singen will sie nicht und hängt Ihr Köpfchen immersort. Noch einmal blickt das Kind nach ihr Mit bittendem Gesicht, Da schlägt die Drossel schön und hell, Da glänzt sein Aug' und bricht.

#### Der Leitstern.

Der aussinhr nach dem Morgenlande, Des fremden Schiffes leichte Laft, Schon führt er zu der Heimath Strande Von Golde schwer den eignen Maft.

Er hat so oft nach keinem Sterne Wie nach dem Liebesstern geschaut; Der lenkt ihn glücklich ans der Ferne Zur Baterstadt der theuren Brant.

Noch hat er nicht bas Ziel gefunden, Obschon er in die Thore trat. Wie mag er gleich die Braut erkunden Im Labyrinth der großen Stadt?

Wie mag sein Auge sie erlauschen? Der Blick ist überall verbaut. Wie mag er durch der Märkte Rauschen Bernehmen ihrer Stimme Laut? Dort ift ein Fenster zugefallen, Bielleicht hat fie herausgeschant; Hier bieses Schleiers eilig Ballen, Berbirgt es nicht die theure Brant?

Schon dunkeln sich die Abendschatten; Noch iert er durch die Straßen hin, Die Füße wollen ihm ermatten, Das rege Herz doch treibet ihn.

Was halt er plötzlich staunend inne? Horch! Saiten. Welcher Stimme Laut? Umsonst nicht sah er ob der Zinne Den Liebesstern, dem er vertraut.

# Des Sangers Wiederkehr.

Dort liegt der Sänger auf der Bahre, Deß bleicher Mund kein Lied beginnt; Es franzen Daphnes falbe Haare Die Stirne, die nichts mehr erstunt.

Man legt zu ihm in schmucken Rollen Die letzten Lieder, die er sang; Die Leier, die so hell erschollen, Liegt ihm in Armen, sonder Klang. Uhland, Gerichte. So schlummert er den tiefen Schlummer; Sein Lied umweht noch jedes Ohr, Doch nährt es stets den herben Kummer, Daß man den Herrlichen verlor.

Wohl Monden, Jahre sind verschwunden, Chpressen wuchsen um sein Grab; Die seinen Tod so herb empfunden, Sie sanken alle selbst hinab.

Doch wie der Frühling wiederkehret Mit frischer Kraft und Regsamkeit, So wandelt jetzt verjüngt, verkläret Der Sänger in der neuen Zeit;

Er ift den Lebenden vereinet, Bom Hauch des Grabes feine Spur. Die Borwelt, die ihn todt gemeinet, Lebt felbst in seinem Liebe nur.

### Das Schifflein.

Ein Schifflein ziehet leise Den Strom hin seine Gleise; Es schweigen, die drin wandern, Denn keiner kennt ben andern. Was zieht hier aus dem Fel. Der braune Waidgeselle? Ein Horn, das sanft erschallet; Das Ufer wiederhallet.

Von seinem Wanderstabe Schraubt jener Stift und Habe Und mischt mit Flötentönen Sich in des Hornes Dröhnen.

Das Mäbehen faß so blöbe, Als fehlt' ihr gar die Rede; Jett stimmt sie mit Gesange Zu Horn und Flötenklange.

Die Rubrer auch sich regen Mit tactgemäßen Schlägen; Das Schiff hinunterflieget, Bon Melodie gewieget.

Hart stößt es auf am Strande, Man trennt sich in die Lande: "Bann treffen wir uns, Brüder, Auf Einem Schifflein wieder?"

# Sängers Porüberziehen.

Ich schlief am Blüthenhügel Hart an des Pfades Rand, Da lieh der Traum mir Flügel Ins goldne Fabelland.

Erwacht mit trunfnen Bliden, Wie wer aus Wolfen fiel, Gewahr' ich noch im Rücken Den Sänger mit bem Spiel.

Er schwindet um die Bäume, Noch hör' ich fernen Klang. Ob der die Wunderträume Mir in die Seele sang?

#### Traum.

Es hat mir jüngst geträumet, 3ch läg' auf steiler Höh'; Es war am Meeresstrande, 3ch sah wohl in die Lande Und über die weite See.

Es lag am Ufer drunten Ein schnuckes Schiff bereit, Mit bunten Wimpeln wehend, Der Ferg' am Ruder stehend, Als war' ihm lang die Zeit. Da kam von fernen Bergen Ein luftger Zug baher; Wie Engel thäten fie glänzen, Geschmuckt mit Blumenkränzen, Und zogen nach bem Meer.

Boran dem Zuge schwärmten Der muntern Kinder viel; Die andern Becher schwangen, Musicirten, sangen, Schwebten in Tanz und Spiel.

Sie sprachen zu dem Schiffer: "Billst du uns führen gern? Wir sind die Wonnen und Freuden, Wollen von der Erde scheiden, All von der Erde fern."

Er hieß ins Schiff sie treten, Die Freuden allzumal, Er sprach: "Sagt an, ihr Lieben! Ift keins zurückgeblieben Auf Bergen, noch im Thal?"

Sie riefen: "Wir sind alle. Fahr zu! Wir haben Eil'." Sie suhren mit frischen Winden; Fern, serne sah ich schwinden Der Erde Lust und Heil.

# Der gute Kamerad.

Ich hatt' einen Kameraben, Einen bessern findst du nit. Die Trommel schlug zum Streite, Er gieng an meiner Seite In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Rugel kam geflogen; Gilts mir oder gilt es dir? Ihn hat es weggerissen, Er liegt mir vor den Füßen, Als wars ein Stück von mir;

Will mir die Hand noch reichen, Derweil ich eben lad'; "Kann dir die Hand nicht geben; Bleib du im ewgen Leben Mein guter Kamerad!"

# Der Rofenkrang.

In des Maies holden Tagen, In der Aue Blumenglanz Edle Knappen fechten, jagen Um den werthen Rosenkranz; Wollen nicht mit leichtem Finger Blumen pflücken auf dem Plan, Wollen sie als wackre Ringer Aus der Jungfran Hand empfahn. In der Laube sitzt die Stille, Die mit Staunen jeder sieht, Die in folcher Jugendfülle Heut zum ersten Male blüht; Bolle Rosenzweig' umwanken Als ein Schattenhut ihr Haupt, Reben mit den Blüthenranken Halten ihren Leib umlaubt.

Sieh! im Eisenkleid ein Reiter Zieht auf frankem Roß daher, Senkt die Lanz' als müder Streiter, Neigt das Haupt, wie schlummerschwer; Dürre Wangen, graue Locken. Seiner Hand entfiel der Zaum, Plötzlich fährt er auf erschrocken, Wie erwacht aus bangem Traum:

"Seid gegrüßt auf diesen Auen, Schönste Jungfrau, edle Herrn! Dürset nicht ob mir ergrauen, Eure Spiele schau' ich gern. Gerne möcht' ich für mein Leben Mit euch brechen einen Speer, Aber meine Arme beben, Meine Kniee wanken sehr.

"Kenne folche Zeitvertreibe, Bin bei Lanz' und Schwert ergrant; Panzer liegt mir noch am Leibe, Wie dem Drachen feine Haut. Auf bem Lande Kampf und Bunden, Auf dem Meere Wog' und Sturm; Rube hab' ich nie gefunden, Als ein Jahr im finstern Thurm.

"Weh, verlorne Tag' und Nächte! Minne hat mich nie beglückt; Nie hat dich, du rauhe Rechte, Beiche Frauenhand gedrückt; Denn noch war dem Erdenthale Jene Blumenjungfran fern, Die mir heut zum ersten Male Aufgeht als ein neuer Stern.

"Wehe, könnt' ich mich verjüngen! Lernen wollt' ich Saitenkunft, Minnelieder wollt' ich fingen, Werbend um der Süßen Gunft; In des Maies holden Tagen, In der Aue Blumenglanz Bollt' ich frendig fechten, jagen Um den werthen Rosenkranz.

"Weh, zu früh bin ich geboren, Erst beginnt die goldne Zeit; Zorn und Neid hat sich verloren, Frühling ewig sich erneut. Sie in ihrer Rosenlaube Wird des Reiches Herrin sein. Ich muß hin zu Nacht und Staube, Auf mich fällt der Leichenstein." Als der Alte dies gesprochen, Er die bleichen Lippen schloß. Seine Angen sind gebrochen, Sinken will er von dem Roß; Doch die edeln Knappen eilen, Legen ihn ins Grüne hin. Ach, kein Balfam kann ihn heilen, Keine Stimme wecket ihn.

Und die Jungfran niedersteiget Aus der Blumenlaube Glanz, Traurig sich zum Greise neiget, Setzt ihm auf den Rosenkranz: "Sei des Maienfestes König (Keiner hat, was du, gethan), Ob es gleich dir frommet wenig, Blumenkranz dem todten Mann!"

# Jungfrau Sieglinde.

Das war Jungfrau Sieglinde, Die wollte früh aufstehn, Mit ihrem Hofgesinde Zum Frauenmünster gehn. Sie gieng in Gold und Seide, Mit Blumen und Geschmeide; Das ward zu großem Leide. Es stehn drei Lindenbäume Wohl vor der Kirchenpfort'; Da saß der edle Heime, Der sprach viel leise Wort': "Was Gold, was Edelsteine! Hätt' ich der Blumen eine Aus deinem Kranz, du Feine!"

So fprach ber Jüngling leife: Da trieb der Wind fein Spiel, Daß aus der Blumen Kreise Die schönste Rose siel. Herr Heime thät sich buden, Die Rose wegzupflücken, Damit wollt' er sich schmuden.

Da war ein alter Ritter In Siegelindens Chor; Dem war es leid und bitter, Gar zornig trat er vor: "Muß ich dich Hofzucht lehren? Darfst du vom Kranz der Ehren Ein Läublein nur begehren?"

D weh bem Garten immer, Der solche Rosen bracht'! D Heil ben Linden nimmer, Wo folcher Streit erwacht! Wie klangen da die Degen, Bis unter wilden Schlägen Der Jüngling todt erlegen! Sieglinde beugt' fich nieber Und nahm die Roj' empor, Steckt' in den Kranz sie wieder Und gieng zur Kirche vor. Sie gieng in Gold und Seide, Mit Blumen und Geschmeide; Wer that' ihr was zu Leide?

Bor Sanct Mariens Bilde Nahm fie herab die Kron': "Nimm du fie, Reine, Milbe! Rein Blümlein kam davon. Der Welt will ich entsagen, Den heilgen Schleier tragen Und um die Todten klagen."

# Ber Sieger.

Anzuschauen das Turnei, Saßen hundert Frauen broben; Diese waren nur das Land, Meine Fürstin war die Rose. Auswärts blickt' ich keck zu ihr, Wie der Adler blickt zur Sonne. Wie da meiner Wangen Gluth Das Visier durchbrennen wollte! Wie des Herzeus fühner Schlag Schier den Panzer durchgebrochen! Ihrer Blicke sanster Schein War in mir zu wildem Lodern, Ihrer Rede mildes Wehn War in mir zu Sturinestoben, Sie, der schöne Maientag, In mir zum Gewitter worden; Unaufhaltbar brach ich los, Sieghaft alles niederdonnernd.

# Der nächtliche Ritter.

In ber mondlos ftillen Racht Stand er unter bem Altane. Sang mit himmlisch füßer Stimme Minnelieder zur Buitarre; Dann auch mit den Nebenbuhlern Sat er tapfer fich gefchlagen, Daß die hellen Funken ftoben, Dag die Mauern wiederhallten; Und fo übt' er jeden Dienft, Den man weihet edeln Damen. Dag mein Berg in Lieb' erglühte Für den theuern Unbefannten. Als ich brauf am frühen. Morgen Bebend blidte vom Altane. Blieb mir nichts von ihm zu schauen, Als sein Blut, für mich gelassen.

# Der castilische Ritter.

1.

"Bester Kitter von Castilien, Wann die sernen Berge tosen, Mein' ich, deinen Kampf zu hören; Doch es ist des Donners Rollen. "Bann es hinter jenen Höhen Roth und golden glüht am Morgen, Mein' ich, daß du wollst erscheinen; Doch es kommt herauf die Sonne."

2.

"Darum ward ein Weg betreten Längst von Pilgern, Sängern, Wappnern, Darum ward ein Schloß erbauet Herrlich an des Weges Rande, "Darum schaute von den Zinnen Bis auf mich wohl manche Dame, Weil der schönste, fühnste Ritter Sollte hier vorüberfahren. "Wehe nun! es ist erfüllt, Was so lange ward erharret; Weh! die Augen werden brechen, Die so hohen Abel sahen. "Beh! die Mauern werden sinken, Drin des Rosses Tritt verhallet; Beh! der Bsad, den er verließ, Bird vergehn in hohem Grase."

3.

Nimmer mochten ihn verwunden Liebesblicke füßer Schönen, Nimmer mochten ihn bezwingen Schwerterschläge, Lanzenstöße. Als er einsam ritt auf Bergen, Fuhr ein Blitz aus dem Gewölke, Und so ist er unterlegen Nur dem Strahl von Simmelshöhen.

4.

Schwarze Wolken ziehn hinunter,
Golden strahlt die Sonne wieder,
Fern verhallen schon die Donner
Und die Bögelchöre singen,
Blumen heben sich, und Bäume
Sind erfrischet vom Gewitter;
Wanderer, die sich geborgen,
Schreiten wieder rasch von hinnen.

Nur des Walbes höchste Eiche Hebt nicht mehr die stolzen Wipfel, Nur Castiliens bester Streiter Bleibt am Fuß der Eiche liegen.

5.

Alle Damen schmachten, hoffen, Ihn, den Schönsten, zu empfahen; Alle Mohren zagen, zittern Bor des fühnsten Streiters Nahen. Damen, würdet nicht mehr hoffen, Mohren, würdet nicht mehr zagen, Büßtet ihr, daß im Gebirge Längst Gewitter ihn erschlagen.

# Sanct Georgs Ritter.

1.

Hell erklingen die Trommeten Bor Sanct Stephan von Gormaz, Wo Fernandez von Castilien Lager hält, der tapfre Graf. Almanzor, der Mohrenkönig, Kommt mit großer Heeresmacht Bon Cordova hergezogen, Zu erstürmen jene Stadt. Schon gewappnet sitzt zu Pferde Die castilsche Ritterschaar; Forschend reitet durch die Reihen Fernandez, der tapfre Graf:

"Pascal Bivas, Pascal Bivas, Preis castilscher Ritterschaft, Alle Nitter sind gerüstet, Du nur sehlest auf dem Platz.

"Du, der erste sonst zu Rosse, Sonst der erste zu der Schlacht, Hörst du heute nicht mein Rusen, Nicht der Schlachttrommeten Klang?

"Fehlest du dem Christenheere Heut, an diesem heißen Tag? Soll bein Chrenfranz verwelken, Schwinden beines Ruhmes Glanz?"

Pascal Bivas kann nicht hören; Fern ist er im tiefen Walb, Wo auf einem grünen Hügel Sanct Georgs Kapelle ragt.

An der Pforte steht sein Roß, Lehnet Speer und Stahlgemand Und der Nitter knieet betend Bor dem heiligen Altar,

Ift in Andacht gang versunken, höret nicht ben Larm ber Schlacht, Der nur bumpf wie Windestofen Durch bas Waldgebirge hallt,

Hört nicht feines Roffes Wiehern, Seiner Baffen dumpfen Klang.

Doch es wachet fein Patron, Sanct Beorg, ber treue, macht: Ans der Wolfe fteigt er nieder, Legt des Ritters Waffen an. Sett fich auf das Bferd bes Ritters. Fleugt binunter in die Schlacht. Reiner hat wie er gestürmet, Beld des Himmels, Wetterftrahl: Er gewinnt Almanzors Fahne Und es flieht die Mohrenschaar. Bascal Bivas hat beschlossen Ceine Andacht am Altar. Tritt aus Sanct George Ravelle. Findet Rok und Stahlgemand. Reitet finnend nach bem Lager, Beig nicht, was es beigen mag, Dag Trommeten ihn begrüßen Und der festliche Befang: "Bascal Bivas, Bascal Bivas, Ctol; caftilider Ritterichaft, Gei gepriefen, hoher Gieger, Der Almangors Fahne nahm! "Wie find deine Baffen blutig, Wie germalmt von Stoß und Schlag Wie bedeckt bein Roft mit Bunden. Das jo muthig eingerannt!" Bascal Livas wehrt vergebens Ihrem Jubel und Befang, Reiget demuthevoll fein Saupt.

Deutet schweigend himmelan.

2.

In den abendlichen Gärten Gieng die Gräfin Julia; Fatiman, Almanzors Reffe, Hat die Schöne dort erhascht.

Flicht mit seiner süßen Bente

Durch die Balber Nacht und Tag, Behn getreue Mohrenritter

Folgen ihm gewappnet nach. In des dritten Morgens Frühe Kommen sie in jenen Wald, Wo auf einem grünen Hügel

Sanct Georgs Kapelle ragt. Schon von weitem blieft die Gräfin

Nach des Heilgen Bild hinan, Welches ob der Kirchenpforte Groß in Stein gehauen prangt,

Wie er in des Lindwurms Rachen Mächtig fticht den heilgen Schaft, Während an den Fels gebunden Bang die Königstochter harrt.

Weinend und die Hande ringend Ruft die Gräfin Julia: "Sanct Georg, du heilger Streiter, Hilf mir aus des Drachen Macht!"

Siehe! wer auf weißem Rosse Grengt von der Ausell' herab? Goldne Locken wehn im Winde Und der rothe Mantel wallt.

Mächtig ift sein Speer geschwungen, Trifft den Ranber Katiman,

>

Der sich gleich am Boden frümmet, Wie ber Lindwurm einst gethan.
Und die zehen Mohrenritter Hat ein wilder Schreck gesaßt;
Schild und Lanze weggeworfen Fliehn sie über Berg und Thal.
Auf den Knieen wie geblendet
Liegt die Gräfin Julia:
"Sanct Georg, du heilger Streiter,
Sei gepriesen tausendmal!"
Als sie wieder hebt die Augen,
Ist der Heilge nicht mehr da,
Und es geht nur dumpse Sage,
Daß es Bascal Bivas war.

# Romange vom kleinen Baumling.

Rleiner Däumling, kleiner Däumling, Allwärts ist dein Ruhm posaunet; Schon die Kindlein in der Wiege Sieht man der Geschichte staunen. Welches Auge muß nicht weinen, Wie du liesst durch Waldes Grausen, Als die Wölfe hungrig heulten Und die Nachtorkane sausten! Welches Herz muß nicht erzittern, Wie du lagst im Riesenhause Und den Oger hörtest nahen, Der nach deinem Fleisch geschnaubet! Dich und beine feche Gebrüber Haft vom Tobe du erkaufet, Listiglich die sieben Kappen Mit den sieben Kronen tauschend.

Als der Riese lag am Felsen, Schnarchend, daß die Wälder rauschten, Haft du ked die Meilenstiefel Bon den Fugen ihm gemauset.

Einem vielbedrängten König Bift als Bote du gelaufen; Köstlich war dein Botenbrot, Eine Braut vom Königshause.

Rleiner Däumling, kleiner Däumling, Mächtig ift dein Ruhm erbrauset Mit den Siebenmeilenstiefeln Schritt er schon durch manch Jahrtausenb.

### Romange vom Recenfenten.

Recensent, der tapfre Ritter,
Steigt zu Rosse kühn und stolz;
Ists fein Hengst aus Andalusien,
Ist es doch ein Bock von Holz.
Statt des Schwerts die scharfe Feder
Zieht er kampsbereit vom Ohr,
Schiebt statt des Bissers die Brille
Den entbraunten Augen vor.
Bublicum, die eble Dame,
Schwebt in tausenbsacher Noth,

Seit ihr bald barbarifch fchnaubend Ein fiegfriedicher Lindwurm droht, Bald ein füßer Conettifte Sie mit Lautenklimpern lodt, Bald ein Monch ihr muftisch predigt, Dag ihr die Befinnung ftodt. Recenfent, der tapfre Ritter. Balt fich aut im Drachenmord, Schlägt in Splitter alle Lauten, Stürzt den Mönch vom Rangelbord. Dennoch will er, groß bescheiden, Daf ihn niemand nennen foll, Und den Schild des Belden zeichnet Raum ein Schriftzug rathfelvoll. Recenfent, du Bort ber Schwachen. Sei uns immer treu und hold! Nimm zum Lohn des Himmels Segen, Des Berlegers Chrenfold!

# Ritter Paris.

Baris ist der schönste Ritter,
Alle Herzen nimmt er hin;
Tede Dame kanns beschwören
An dem Hof der Königin.
Was der schönen Siegeszeichen
Warf das Glück in seinen Schooß,
Briefe, die von Küssen rauschen,
Locken, Ringe, zahlenlos!

Allgu leichter Siege Zeichen, Ungebetnes Minneglück, Bann und Fessel nennt euch Paris, Stößt sein sußes Loos zurück,

Schwingt zu Roß sich schwer gerüftet, Glüht von edler Heldenluft, Beut den Frauen all den Rücken, Beut den Männern keck die Bruft.

Doch es will fein Teind sich zeigen, Frühling waltet im Gefild, Mit dem Helmbusch spielen Lüftchen, Sonne spiegelt sich im Schild.

Weit schon ist er so geritten; Siehe! da an Waldes Thor Hält ein Ritter hoch zu Rosse, Strecket ihm die Lanze vor.

Ritter Paris fliegt zum Kampfe, Gilte nie zum Reihn fo fehr, Wirft den Gegner stracks zur Erde, Blickt als Sieger ftolz umher,

Naht sich hülfreich dem geworfnen, Rimmt ihm ab des Helms Gewicht; Sieh! da wallen reiche Locken Um ein zartes Angesicht.

Wie er Schien' und Panzer löfet, Welch ein Bufen, welch ein Leib! Hingegoffen ohne Leben Liegt vor ihm das fchönste Weib.

Bürden erft die bleichen Bangen Röthen fich von neuer Gluth,

Büben erft fich diese Wimpern. Wie bann, Baris, junges Blut? Ja, schon holt fie tiefen Athem, Schlägt die Augen gärtlich auf; Die als wilder Feind gestorben, Lebt als milbe Freundin auf. Dort in Stüden liegt die Bulle, Die ein ftarrer Ritter war, Sier in Baris Arm die Fulle. Gufer Rern, ber Schale baar. Paris spricht, der schöne Ritter: "Welcher Gieg nun, welcher Ruhm? Soll mir nie ein Strauf gelingen In dem ernsten Ritterthum? "Wandelt ftete, mas ich berühre, Sich in Scherz und Liebe mir? Minneglud, das mich verfolget. Burn' ich oder bant' ich bir?"

#### Der Räuber.

Einst am schönen Frühlingstage Tritt ber Räuber vor den Wald; Sieh! den hohlen Pfad hernieder Kommt ein schlankes Mädchen bald. "Trügst du statt der Maienglocken," Spricht des Waldes kühner Sohn, "In dem Korb den Schmuck des Königs, Frei doch zögest du bavon." Lange folgen feine Blide Der geliebten Wallerin; Durch die Wiesengründe wandelt Sie zu stillen Dörfern hin, Bis der Gärten reiche Blüthe Hullt die liebliche Gestalt; Doch der Ränber kehret wieder In den finstern Tannenwald.

#### Sängerliebe.

Seit ber hohe Gott ber Lieber Mußt' in Liebesschmerz erbleichen, Seit der Lorbeer feiner Schläfe Unglückseiger Liebe Zeichen, Bunderte wen, daß irdichen Gangern, Die basselbe Zeichen franget, Gelten in der Liebe Leben Ein beglückter Stern erglanget, Dag fie ernft und dufter bliden, Ihre Saiten traurig tonen, Daß von Luft fie wenig fingen, Aber viel von Schmerz und Gehnen? Sangerliebe tief und fchmerglich Laft euch benn in ernften Bilbern Ans den Tagen des Befanges, Aus ber Zeit ber Minne fchildern!

#### 1. Rutello.

In den Thalen der Brovence

Ift der Minnefang entsproffen. Rind des Frühlings und der -Minne, Bolder inniger Benoffen. Blüthenglang und fuße Stimme Ronnt' an ihm den Bater geigen, Bergensgluth und tiefes Schmachten War ihm von der Mutter eigen. Selige Brovencer Thale, Uppig blühend wart ihr immer, Aber eure reichste Blüthe Bar des Minneliedes Schimmer. Bene tapfern fchmuden Ritter, Welch ein edler Gangerorden! Bene hochbeglückten Damen, Wie fie ichon gefeiert worden! Bielgeehrt im Gangerchore War Rubellos werther Rame. Bielgepriefen, vielbeneidet Die von ihm besungne Dame. Aber niemand mocht' erfunden,

In Andellos Liedern schwebte; Denn nur in geheimen Nächten Nahte sie dem Sänger leise, Selbst den Boden nie berührend, Spurlos, schwank, in Tranmesweise.

Wie sie hieße, wo sie lebte, Die so herrlich, überirdisch

- Wollt' er sie mit Armen fassen,
  Schwand sie in die Wolken wieber,
  Und aus Seufzern und aus Thränen
  Wurden dann ihm füße Lieder.
- Schiffer, Bilger, Kreuzesritter Brachten bazumal die Mähre, Daß von Tripolis die Gräfin Aller Frauen Krone wäre;
- Und so oft Rubell es hörte, Fühlt er sichs im Busen schlagen, Und es trieb ihn nach dem Strande Wo die Schiffe fertig lagen.
- Meer, unfichres, vielbewegtes, Ohne Grund und ohne Schranken, Wohl auf beiner regen Büfte Mag die irre Sehnsucht schwanken.
- Fern von Tripolis verschlagen Irrt die Barke mit dem Sänger; Außrem Sturm und innrem Drängen Bidersteht Rudell nicht länger.
  - Schwer erkranket liegt er nieder, Aber oftwärts schaut er immer, Bis sich hebt am letzten Rand Ein Balast im Morgenschimmer.
- Und der Himmel hat Erbarmen Mit des franken Sängers Flehen; In den Port von Tripolis Fliegt das Schiff mit günstgem Wehen.
- Raum vernimmt die schöne Gräfin, Dag so edler Gaft gekommen,

Der allein um ihretwillen Übers weite Meer geschwommen,

Alsobald mit ihren Frauen Steigt sie nieder unerbeten, Als Rudello schwanken Ganges Eben das Gestad betreten.

Schon will sie die Hand ihm reichen, Doch ihm dünkt, der Boden schwinde; In des Führers Arme sinkt er, Haucht sein Leben in die Winde.

Ihren Sänger ehrt die Herrin Durch ein prächtiges Begängnis, Und ein Grabmal von Porphyr Lehrt sein trauriges Berhängnis.

Seine Lieder läßt sie schreiben Allesammt mit goldnen Lettern, Köstlich ausgezierte Decken Giebt sie diesen theuren Blättern,

Lieft darin so manche Stunde, Ach, und oft mit heißen Thränen, Bis auch sie ergriffen ist Bon dem unnennbaren Sehnen.

Bon des Hofes luftgem Glanz, Aus der Freunde Areis geschieden Suchet sie in Klostermauern Ihrer armen Seele Frieden.

#### 2. Durand.

Nach bem hoben Schloft von Balbi Bicht Durand mit feinem Spiele; Boll die Bruft von füßen Liedern Naht er schon dem frohen Riele. Dort ja wird ein holdes Fraulein. Wann die Saiten lieblich rauschen Augen fenfend, gart erglübend, Innia athmend niederlauschen. In des Sofes Lindenschatten Bat er fchon fein Spiel begonnen, Singt er schon mit flarer Stimme Was er Süßestes ersonnen. Bon dem Söller, von den Tenftern Sicht er Blumen freundlich nicen, Doch die Berrin feiner Lieber Rann fein Auge nicht erblicken. Und es geht ein Mann vorüber. Der fich tranrig zu ihm wendet: "Störe nicht die Ruh der Todten! Franlein Blanca hat vollendet." Doch Durand, ber junge Ganger, Sat derauf tein Wort gesprochen: Ach, fein Ang' ift schon erioschen, Ach, fein Berg ift schon gebrochen. Drüben in der Burgtapelle, Bo ungahlge Rergen glangen, Bo das todte Fraulein ruht, Bold geschmüdt mit Blumenfrangen, Dort ergreifet alles Bolf

Schred und Staunen, freudig Beben, Denn von ihrem Todtenlager

Sieht man Blanca fich erheben.

Aus des Scheintods tiefem Schlummer Ift fie blühend auferstanden, Tritt im Sterbekleid hervor Wie in bräutlichen Gewanden.

Noch, wie ihr geschehn, nicht wissend, Wie von Träumen noch umschlungen Fragt sie zürtlich, sehnsuchtsvoll: "Hat nicht hier Durand gesungen?"

Ja, gesungen hat Durand, Aber nie mehr wird er singen; Auferweckt hat er die Todte, Ihn wird niemand wiederbringen.

Schon im Lande der Berklärten Bacht' er auf und mit Berlangen Sucht er seine süße Freundin, Die er wähnt vorangegangen.

Aller Himmet lichte Räume Sieht er herrlich fich verbreiten. "Blanca, Banca!" ruft er sehnlich Durch die öden Seligkeiten.

#### 3. Der Caftellan bon Couen.

Wie ber Caftellan von Couch Schnell die Sand jum Bergen brudte, Als die Dame von Fanel Er zum ersten Mal erblickte!

Seit bemfelben Augenblide Drang durch alle feine Lieber Unter allen Weifen ftets Jener erfte Herzschlag wieder.

Aber wenig mocht' ihm frommen AU die füße Liederklage; Rimmer darf er dieses hoffen, Daß sein Gerz an ihrem schlage.

Wenn sie auch mit zartem Sinn Eines schönen Lieds sich freute, Streng und stille gieng sie immer An des stolzen Gatten Seite.

Da beschließt der Castellan, Seine Bruft in Stahl zu hüllen Und mit draufgehesttem Kreuz Seines Herzens Schlag zu stillen.

Als er schon im heilgen Lande Manchen heißen Tag gestritten, Fährt ein Pfeil durch Krenz und Panzer, Trifft ihm noch das Herze mitten.

"Hörst du mich, getreuer Knappe? Bunn dies Herz nun ausgeschlagen, Zu der Dame von Fapel Sollt du es hinübertragen."

In geweihter fühler Erde Wird der edle Leib begraben; Nur das Herz, das müde Herz Soll noch keine Ruhe haben. Schon in einer goldnen Urne Liegt es, wohl einbalsamieret, Und zu Schiffe steigt der Diener, Der es forgsam mit sich führet.

Stürme brausen, Wogen schlagen, Blitze zucken, Maste splittern; Angstlich klopfen alle Herzen, Eines nur ist ohne Zittern.

Golben strahlt die Sonne wieder, Frankreichs Küfte glänzet drüben; Freudig schlagen alle Herzen, Eines nur ift still geblieben.

Schon im Walbe von Fapel Schreitet rafch ber Urne Träger, Plöglich schallt ein luftig Horn Sammt bem Rufe wilder Jäger;

Aus den Bufchen rauscht ein Hirsch, Dem ein Pfeil im Herzen stedet, Bäumt sich auf und stürzt und liegt Bor dem Knappen hingestrecket.

Sieh! der Ritter von Fahel, Der das Wild ins Herz geschoffen, Sprengt heran mit Jagdgesolg' .Und der Knapp' ist rings umschlossen.

Nach dem blanken Goldgefäß Taften gleich des Ritters Knechte, Doch der Knappe tritt zurück, Spricht mit vorgehaltner Rechte:

"Dies ift eines Sangers Berg, Berg von einem frommen Streiter, Herz bes Castellans von Couch; Lagt dies Herz im Frieden weiter! "Scheidend hat er mir geboten, Wann dies Herz nun ausgeschlagen, Zu der Dame von Fapel Coll' ich es hinübertragen."

"Jene Dame kenn' ich wohl," Spricht der ritterliche Jäger Und entreißt die goldne Urne Hastig dem erschrocknen Träger,

Nimmt sie unter seinen Mantel, Reitet fort in finstrem Grolle, Hält so eng das todte Herz An das heiße, rachevolle.

Als er auf fein Schloß gekommen, Müffen sich die Köche schürzen, Müffen gleich den Hirsch bereiten Und ein seltnes Herze würzen.

Dann mit Blumen reich bestecket Bringt man es auf goldner Schale, Als der Ritter von Fapel Mit der Dame sitzt am Mahle.

Zierlich reicht er es der Schönen, Sprechend mit verliebtem Scherze: "Was ich immer mag erjagen, Euch gehört davon das Herze."

Wie die Dame kanm genossen, Hat sie also weinen mussen, Daß sie zu vergehen schien In den heißen Thränengussen. Doch der Ritter von Fapel Spricht zu ihr mit wildem Lachen: "Sagt man doch von Taubenherzen, Daß sie melancholisch machen;

"Bie viel mehr, geliebte Dame, Das, womit ich euch bewirthe, Herz bes Castellans von Couch, Der so zärtlich Lieder girrte!".

Als der Ritter dies gesprochen, Dieses und noch andres Schlimme, Da erhebt die Dame sich, Spricht mit feierlicher Stimme:

"Großes Unrecht thatet ihr; Ener war ich ohne Wanken, Aber folch ein Herz genießen Wendet leichtlich die Gedanken.

"Manches tritt mir vor die Seele, Was vorlängst die Lieder sangen; Der mir lebend fremd geblieben, Hat als Todter mich befangen.

"Ja, ich bin bem Tod geweihet, Jedes Mahl ist mir verwehret; Nicht geziemt mir andre Speise, Seit mich dieses Berg genähret.

"Aber euch wünsch' ich zum letzten Milben Spruch bes ewgen Richters." Dieses alles ist geschehen Mit bem Herzen eines Dichters.

#### 4. Don Maffias.

Don Maffias aus Galicien Mit dem Namen der Berliebte Saft im Thurm zu Arjonilla. Rlagend um die Trengeliebte. Einen Grafen reich und mächtig Bab man jungft ihr zum Benoffen Und ben vielgetreuen Ganger Balt man ferngebannt verschloffen. Traurig fang er oft am Gitter, Machte jeden Wandrer lauschen; Theure Blätter, liederreiche, Lien er oft vom Wenfter raufchen. Db es Wandrer fortgefungen, Db es Winde hingetragen, Wohl vernahm die Beiggeliebte Ihres treuen Sängers Rlagen. . Ihr Bemahl argwöhnisch fpahend Batt' es alles gut beachtet: "Muß ich vor dem Ganger beben, Selbst wann er im Rerter schmachtet?" Einsmals schwang er sich zu Bferde Bohl gewaffnet wie zum Sturme, Sprengte nach Granadas Grenze Und zu Arjonillas Thurme. Don Massias der Berliebte Stand gerade bort am Gitter. Sang fo glübend feine Liebe. Schlug fo zierlich feine Bither. Jener hub fich in ben Bügeln,

Wuthvoll feine Lange schwingend; Don Maffias ift durchbohret. Wie ein Schwan verschied er fingend. Und ber Graf. bes Giege verfichert. Rehret nach Galicien wieder. Eitler Wahn! es ftarb der Ganger. Doch es leben feine Lieder, Die durch alle fpanichen Reiche Tonevoll, geflügelt zieben; Andern find fie Bhilomelen, Jenem nur find fie Barpyjen. Blötlich oft vom Freudenmable Saben fie ihn aufgeschrecket, Aus dem mitternächtgen Schlummer Wird er peinlich oft erwecket; In ben Garten, in ben Straffen Bort er Rithern bin und wieder. Und wie Beifterstimmen tonen Des Massias Liebeslieder.

### 5. Dante.

Wars ein Thor der Stadt Florenz,
Dder wars ein Thor der Himmel,
Draus am klarsten Frühlingsmorgen
Zog so sestliches Gewimmel? Kinder hold wie Engelschaaren,
Reich geschmückt mit Blumenkränzen,
Zogen in das Rosenthal
Zu den frohen Festestänzen. Unter einem Lorbeerbaume Stand, damals neunjährig, Dante, Der im lieblichsten der Mädchen

Seinen Engel gleich erfannte.

Rauschten nicht des Lorbeers Zweige, Bon der Frühlingsluft erschüttert? Klang nicht Dantes junge Seele, Bon der Liebe Hanch durchzittert?

3a, ihm ist in jener Stunde Des Gefanges Quell entsprimgen; In Sonetten, in Canzonen Ist die Lieb' ihm früh erklungen.

Als zur Jungfrau hold erwachsen Jene wieder ihm begegnet, Steht auch seine Dichtung schon Wie ein Baum, der Blüthen regnet.

Aus dem Thore von Florenz Zogen dichte Schaaren wieder, Aber langfam, trauervoll Bei dem Klange dumpfer Lieder.

Unter jenem schwarzen Tuch, Mit dem weißen Kreuz geschmücket, Trägt man Beatricen hin, Die der Tod so früh gepflücket.

Dante faß in seiner Rammer Einsam, still, im Abendlichte, Hörte fern die Glocken tönen Und verhüllte sein Gesichte.

In der Wälder tiefste Schatten Stieg ber eble Sanger nieber;

Gleich den fernen Todtengloden Tönten fortau seine Lieder.

Aber in der wildsten Dede,

Wo er ging mit bangem Stöhnen, Kam zu ihm ein Abgefandter Bon der hingeschiednen Schönen,

Der ihn führt an treuer Hand Durch der Hölle tiefste Schluchten, Wo sein irdscher Schmerz verstummte Bei dem Anblick der Berfluchten.

Balb zum felgen Licht empor Kam er auf den dunklen Wegen; Aus des Paradieses Pforte Trat die Freundin ihm entgegen;

Hoch und höher schwebten beide Durch des himmels Glanz und Wonnen, Sie aufblidend, ungeblendet, Bu der Conne aller Sonnen.

Er, die Augen hingewendet Nach der Freundin Angesichte, Das verklärt ihn schauen ließ Abglanz von dem ewgen Lichte.

Einem göttlichen Gedicht Hat er alles einverleibet Mit so ewgen Fenerzügen Wie der Blitz in Felsen schreibet.

Ja, mit Fug wird biefer Sänger Als der göttliche verehret, Dante, welchem ird'iche Liebe Sich zu himmlischer verkläret.

## Piebesklagen.

#### 1. Der Student.

Als ich einst bei Salamanca Früh in einem Garten faß Und beim Schlag ber Rachtigallen Emfig im homerus las, Wie in glangenden Gewanden Belena gur Binne trat Und fo herrlich fich erzeigte Dem trojanischen Senat. Dag vernehmlich der und jener Brummt in seinem grauen Bart: "Solch ein Weib ward nie gesehen, Traun, fie ist von Götterart." Als ich fo mich gang vertiefet, Buft' ich nicht wie mir geschah, In die Blätter fuhr ein Weben, Dag ich staunend um mich fah. Auf benachbartem Balcone Welch ein Wunder schaut' ich ba! Dort in glänzenden Bewanden Stand ein Weib wie Belena Und ein Graubart ihr zur Seite, Der jo feltsam freundlich that, Daß ich schwören mocht', er wäre Von der Troer hohem Rath. Doch ich felbst ward ein Achaer, Der ich nun seit jenem Tag

Bor dem festen Gartenhause, Einer neuen Troja, lag Um es unverblümt zu sagen, Manche Sommerwoch' entlang Kam ich dorthin jeden Abend Mit der Laut' und mit Gesang,

Rlagt' in mannigfachen Weifen Meiner Liebe Qual und Drang, Bis zuletzt vom hohen Gitter Suge Antwort niederklang.

Solches Spiel mit Wort und Tönen Trieben wir ein halbes Jahr, Und auch dies war nur vergönnet, Beil halb taub der Bormund war.

Hub er gleich fich oft vom Lager Schlaflos, eiferfüchtig bang, Blieben doch ihm unfre Stimmen Ungehört wie Sphärenflang.

Aber einst (die Nacht war schaurig, Sternlos, finster wie das Grab) Klang auf das gewohnte Zeichen Keine Antwort mir herab;

Nur ein alt zahnloses Fräulein Ward von meiner Stimme wach, Nur das alte Fräulein Scho Stöhnte meine Klagen nach.

Meine Schöne war verschwunden, Leer die Zimmer, leer der Saal, Leer der blumenreiche Garten, Rings veröder Berg und Thal. Ach, und nie hatt' ich erfahren Ihre Heimath, ihren Stand, Weil sie, beides zu verschweigen, Angelobt mit Mund und Hand.

Da beschloß ich, sie zu suchen Rah und sern auf irrer Fahrt; Den Homerus ließ ich liegen, Nun ich selbst Uhsses ward,

Nahm die Laute zur Gefährtin Und vor jeglichem Altan, Unter jedem Gitterfenster Frag' ich leif' mit Tönen an,

Sing' in Stadt und Feld das Liedchen, Das im Salamankerthal Jeden Abend ich gefungen Meiner Liebsten zu Signal.

Doch die Antwort, die ersehnte, Tönet nimmermehr und, ach, Nur das alte Fräulein Scho Reist zur Qual mir ewig nach.

### 2. Der Jäger.

Als ich einsmals in den Wälbern Sinter einer Eiche stand, Lauernd, oft mich vorwärts legend, Auch die Büchse schon zur Hand, Da vernahm ich leises Rauschen Und mein Hühnerhund schlug an, Fertig hielt ich gleich die Buchse, Bagte mit gespanntem Sahn.

Sieh! da fam nicht Reh noch Hase, Kam ein Wild von schön'rer Art, Trat ein Mägdlein aus den Büschen, Jung und frisch und lind und zart.

So von feltsamen Gewalten Bard ich plötzlich übermannt, Daß ich fast vor eitel Liebe Auf die Schönste losgebrannt.

Immer geh' ich nun den Fährten Diefes edlen Wildes nach Und vor seinem Lager steh' ich Jeden Abend auf der Bach'.

Um es unverblümt zu fagen, Vor ber Lieblichsten Altan Steh' ich pflichtlich jeden Abend, Blide traurig ftill hinan.

Doch von folcher frummen Klage Wird ihr gleich die Zeit zu lang; Lieder will fie, fuße Weisen, Flötentone, Lautenklang.

Ad), das ist ein künstlich Locken, Drin ich Waidmann nichts vermag, Nur den Kuckuksrus verstehend Und den schlichten Wachtelschlag.

### Bertran de Born.

Droben auf dem schroffen Steine Raucht in Trümmern Autafort Und der Burgherr steht gesesselt Bor des Königs Zelte dort: "Kamst Du, der mit Schwert und Liedern Aufruhr trug von Ort zu Ort, Der die Kinder aufgewiegelt Gegen ihres Baters Wort?

"Steht vor mir, der sich gerühmet In vermessner Prahlerei, Daß ihm nie mehr, als die Hälfte Seines Geistes nöthig sei? Run der halbe dich nicht rettet, Anf den ganzen doch herbei, Daß er neu dein Schloß dir baue, Deine Ketten brech' entzwei!"

"Wie On sagst, mein Herr und König, Steht vor Dir Bertran de Born, Der mit einem Lied entflammte Berigord und Bentadorn, Der dem mächtigen Gebleter Stets im Ange war ein Dorn, Dem zu liebe Königest uder Trugen ihres Baters Jorn.

"Deine Tochter saß im Saale Festlich, eines Herzogs Braut, Und da sang vor ihr mein Bote, Dem ein Lied ich anvertraut, Sang, was einst iht Stolz gewesen Ihres Dichters Sehnsucht laut, Bis ihr leuchtend Brautgeschmeide Ganz von Thränen war bethaut.

"Aus des Ölbaums Schlummerschatten Fuhr dein bester Sohn empor, Als mit zorngen Schlachtgesängen Ich bestürmen ließ sein Ohr. Schn. Uwur ihm das Roß gegürtet Und ich trug das Banner vor, Ienem Todespfeil entgegen, Der ihn traf vor Montforts Thor.

"Blutend lag er mir im Arme; Nicht der schnefe kalte Stahl, Daß er sterb" in deinem Fluche, Das war seines Sterbens Qual. Strecken wollt' er dir die Rechte Über Meer, Gebirg und Thal; Als er deine nicht erreichet, Drückt' er meine noch einmal.

"Da, wie Autafort dort oben, Ward gebrochen meine Kraft; Nicht die ganze, nicht die halbe Blieb mir, Zaite nicht, noch Schaft. Leicht haft du den Arm gebunden, Seit der Geift mir liegt in Haft; Nur zu einem Trauerliede Hat er sich noch aufgerafft."

Und der König fenkt die Stirne: "Meinen Sohn hist Du verführt, Haft der Tochter Herz verzaubert, Haft auch meines nun gerührt. Nimm die Hand, du Freund des Todten, Die verzeihend ihm gebührt! Weg die Fesseln! Deines Geistes Hab' ich einen Hanch verspürt."

## Der Waller.

Auf Galiciens Felsenstrande Ragt ein heilger Gnadenort, Wo die reine Gottesmutter Spendet ihres Segens Hort. Dem Berirrten in der Wildnis Glänzt ein goldner Leitstern dort, Dem Berstürmten auf dem Meere Öffnet sich ein stiller Port.

Rührt sich bort die Abendglocke, Hallt es weit die Gegend nach, In den Städten, in den Klöstern Werden alle Glocken wach Und es schweigt die Meereswoge, Die noch kanm sich tobend brach, Und der Schiffer kniet am Ruder, Bis er leif' sein Ave sprach.

An dem Tage, da man seiert Der Gepriesnen Himmelsahrt, Wo der Sohn, den sie geboren, Sich als Gott ihr offenbart, Da in ihrem Heiligthume Wirkt sie Wunder mandser Art; Wo sie sonst im Bild nur wohnet, Fühlt man ihre Gegenwart.

Bunte Arenzesfahnen ziehen Durch die Felder ihre Bahn, Mit bemalten Wimpeln grüßet Jedes Schiff und jeder Rahn, Auf dem Felsenpfade klimmen Waller, festlich angethan; Eine volle Himmelsleiter, Steigt der schroffe Berg hinan.

Doch den heitern Bilgern folgen Andre barfuß und bestaubt, Angethan mit härnen Hemden, Afche tragend auf dem Haupt; Solche sinds, die der Gemeinschaft Frommer Christen sind beraubt, Denen nur am Thor der Kirche Hinzuknieen ist erlaubt. Und nach allen kenchet einer, Deffen Auge troftlos irrt, Den die Haare wild umflattern, Dem ein langer Bart sich wirrt; Einen Reif von rostgem Eisen Trägt er um den Leib geschirrt, Ketten auch um Arm' und Beine, Daß ihm jeder Tritt erklirrt.

Weil erschlagen er den Bruder Einst in seines Zornes Haft, Ließ er aus dem Schwerte schmieden Jenen Ring, der ihn umfaßt. Fern vom Herde, sern vom Hose Wandert er und will nicht Raft, Bis ein himmlisch Gnadenwunder Sprenget seine Kettenlast.

Triig' er Sohlen auch von Eisen, Wie er wallet ohne Schuh, Lange hätt' er sie zertreten Und noch ward ihm nirgend Ruh'. Nimmer findet er den Heilgen, Der an ihm ein Wunder thu'; Alle Gnadenbilder sucht er, Keines winkt ihm Frieden zu.

Als nun der den Fels erstiegen Und sich an der Pforte neigt, Tönet schon das Abendlänten, Dem die Wenge betend schweigt. Nicht betritt sein Fuß die Hallen, Drin der Jungfrau Bild sich zeigt Farbenhell im Strahl der Sonne, Die zum Meere niedersteigt.

Welche Gluth ist ausgegossen Über Wolken, Meer und Flur! Blieb der goldne Himmel offen, Als empor die Heilge suhr? Blüht noch auf den Rosenwolken Ihres Fußes lichte Spur? Schaut die Reine selbst hernieder Aus dem glänzenden Azur?

Alle Pilger gehn getröstet, Nur der eine rührt sich nicht, Liegt noch immer an der Schwelle Mit dem bleichen Angesicht; Test noch schlingt um Leib und Glieder Sich der Fessell schwer Gewicht, Aber frei ist schon die Seele, Schwebet in dem Meer von Licht.

#### Die Bidaffoabrücke.

Auf der Bidaffoabruike Steht ein Heilger altergrau, Segnet rechts die fpanschen Berge, Segnet links den frankschen Gau. Wohl bedarfs an diefer Stelle Milben Troftes himmelher, Wo so mancher von der Heimath Scheidet ohne Wiederkehr.

Auf der Bidaffoabrücke Spielt ein zauberhaft Gesicht; Bo der eine Schatten siehet, Sicht der andre goldnes Licht; Bo dem einen Rosen lachen, Sieht der andre dürren Sand; Jedem ist das Elend finster, Jedem glänzt sein Baterland.

Friedlich rauscht die Bidassoa An der Herde Glockenklang, Aber im Gebirge bröhnet Knall auf Knall den Tag entlang Und am Abend steigt hernieder Eine Schaar zum Flußgestad, Unstet, mit zerrissner Fahne; Wut beträuselt ihren Pfad.

Auf der Bidaffoabrücke Lehnen sie die Büchsen bei, Binden sich die frischen Wunden, Zählen, wer noch übrig sei; Lange harren sie Vermister, Doch ihr Häuslein wächset nicht. Einmal wirbelt noch die Trommel Und ein alter Kriegsmann spricht:

"Rollt die Fahne denn zusammen, Die der Freiheit Banner war! Richt zum ersten Male wandelt Diesen Grenzweg ihre Schaar, Nicht zum ersten Male sucht sie Sine Freistatt in der Fern'; Doch sie zieht nicht arm an Shre, Zieht nicht ohne günftgen Stern.

"Der von vorgen Freiheitskämpfen Mehr, als einer, Narben führt, Heute, da wir alle bluten, Mina, bliebst du unberührt. Ganz und heil ist uns der Netter, Noch verbürgt ist Spaniens Glück. Schreiten wir getrost hinüber! Einst noch kehren wir zurück."

Mina rafft sich auf vom Steine (Mübe saß er dort und still), Blidt noch einmal nach den Bergen, Wo die Sonne sinken will.
Seine Hand, zur Brust gehalten, Hemmt nicht mehr des Blutes Lauf; Auf der Bidassoabrücke Brachen alte Wunden auf.

### Unftern.

Unstern, diesem guten Jungen, Sat es seltsam sich geschieft; Manches war' ihm sast gelungen, Manches war' ihm schier geglückt; Alle Glückesstern' im Bunde Hätten weihend ihm gelacht, Benn die Mutter eine Stunde Früher ihn zur Welt gebracht.

Waffenruhm und Helbenehre Hätten zeitig ihm geblüht; War doch in dem ganzen Heere Keiner so von Muth erglüht! Nur als schon in wilden Wogen Seine Schaar zum Sturme drang, Kam ein Bote hergeslogen, Der die Friedensfahne schwang.

Nah ift Unsterns Hochzeitsseier, Holb und sittig glüht die Braut; Sieh! da kommt ein reicher Freier, Der die Eltern baß erbant. Dennoch hätte die Geranbte Ihn als Wittwe noch beglückt, Wäre nicht der Todtgeglandte Plöglich wieder angerückt.

Reich wär' Unstern noch geworben Mit dem Gut der neuen Welt, Hätte nicht ein Sturm aus Norden Noch im Port das Schiff zerschellt. Glücklich war er selbst entschwommen (Einer Planke hatt' ers Dank), Hatte schon den Strand erklommen, Glitt zurück noch und versank.

In den Himmel sonder Zweisel Würd' er gleich gekommen sein, Liefe nicht ein dummer Teusel Just ihm in den Weg hinein. Teusel meint, es sei die Seele, Die er eben holen soll, Packt den Unstern an der Kehle, Kennt mit ihm davon wie toll.

Da erscheint ein lichter Engel Rettend aus dem Nebeldust, Donnert slugs den schwarzen Bengel In die tiefste Höllenklust, Schwebt der goldnen Himmelsferne Mit dem armen Unstern zu, Ueber gut und böse Sterne Führt er den zur ewgen Ruh.

## Der Ring.

Es gieng an einem Morgen Ein Ritter über die Au; Er dacht' in bangen Sorgen An die allerschönste Frau:

"Mein werthes Ringlein golben, Berkünde du mir frei! Du Pfand von meiner Holben, Wie steht es mit ihrer Tren?"

Wie ers betrachten wollte, Bom Finger es ihm sprang; Das Ringlein hüpft' und rollte Den Wiesenrain entlang.

Er will mit schnellen Händen Es haschen auf der Au, Doch goldne Blumen ihn blenden Und Gräfer, betropft von Thau

Ein Falf ce gleich erlauschte, Der auf ber Linde faß; Bom Wipfel er niederrauschte, Er holt' es aus dem Gras.

Mit mächtigem Geficber Er in die Luft sich schwang; Da wollten seine Brüber Ihm ranben den goldnen Fang. Doch keiner gewanns von allen, Das Ringlein fiel aus der Höh'; Der Ritter fah es fallen In einen tiefen See.

Die Fischlein hüpften munter, Zu haschen den goldnen Tand; Das Ringlein sank hinunter, Bis es den Bliden schwand.

"O Ringlein, auf den Triften Da äffen dich Gras und Blum'; O Ringlein, in den Lüften Da tragen die Bögel dich um;

"O Ringlein, in Wassers Grunde Da haschen die Fische dich frei; Mein Ringlein, ist das die Kunde, Die Kunde von Liebchens Treu?"

# Die drei Schlöffer.

Drei Schlösser sind in meinem Gaue, Die ich mit Liebe stets beschaue; Und ich, ber wohlbestellte Sänger, Durch Feld und Wald der rasche Gänger, Wie sollt' ich schweigen von den dreien, Die sich dem Gau zum Schnucke reihen? Das erft' ift faum ein Schloft zu nennen, An wenig Trümmern zu erkennen, Berfunken dort am Baldeshange, Sein Rame felbst verschollen lange; Denn feit nicht mehr die Thurme ragen, Bergieng nach ihm der Wandrer Fragen. Doch, ichreckt dich nicht durch Baldes Dichte Der Zweige Schlagen ins Besichte, Dort, wo des Beiles Schläge fallen. Einsame Waldhornklänge hallen, Port kannst Du Wundermähr' erfragen Bon Mauern, welche nicht mehr ragen. Ja, feteft du im Mondenscheine Dich aufs verfallene Besteine, Go wird die Rund' auch unerbeten Dir por die stille Seele treten.

Das zweite meines Dreivereines Es scheint ein Schloß, doch ist es keines. Du siehst vom hohen Bergesrücken Es stolz im Sownenstrahle blicken, Mit Thürmen und mit Zinnen prangen, Mit tiesem Graben rings umfangen, Boll Hetenbilder aller Orte, Zween Marmorlöwen an der Pforte; Doch drinnen ist es öb' und stille, Im Hose hohes Gras die Fülle, Im Graben quillt das Wasser nimmer, Im Hand ist Treppe nicht, noch Zimmer, Ringsum die Sphenranken schleichen,

Dort fagen mit der goldnen Krone Boreinst die Herrscher auf dem Throne; Bon dort aus zogen einst die Belden, Bon benen die Geschichten melden. Die Berricher ruhn in Gräberhallen. Die Belden find im Rampf gefallen. Berhallet war der Burg Getümmel, Da fuhr ein Teuerstrahl vom Simmel, Der reiche Schatz vergieng in Flammen, Bemach und Treppe fiel zusammen; Inwendig ward das Schlog verheeret, Doch außen blieb es unversehret. Sobald erlosch ber Edeln Orden, Ift auch ihr Saus verödet worden. Doch, wie noch die Beschichten melben Der Berricher Ramen und der Belden, So fieht man auch die Thurm' und Mauern Mit ihren Seldenbildern dauern ; Auch wird noch ferner manch Jahrhundert Das hohe Denkmal schaun verwundert Und jenes Schlog auf Berges Ruden Berflärt im Sonnenftrahl erblicken.

Dann zwischen beiben in der Mitte Ein lustig Schlößlein steht das dritte, Nicht stolz auf Berges Gipfel oben, Doch auf dem Hügel, sanst gehoben, Nicht in des Waldes sinstern Räumen, Doch unter frischen Blüthenbäumen, Mit blanken Mauern, rothen Ziegeln, Mit Fenstern, die wie Sonnen spiegeln.

Es ist zu klein für die Geschichte, Zu jung für Sagen und Gedichte. Doch ich, der wohlbestellte Sänger, Durch Feld und Wald der rasche Gänger, Ich sorge redlich, daß nicht länger Das Schlößlein bleibe sonder Kunde. Zur Morgen= und zur Abendstunde Umwandl' ich es mit meiner Laute, Und wenn dann Clesia, die Traute, Ans Fenster tritt mit holden Grüßen, So will in mir die Hoffnung sprießen, Daß eine Kunde, drin Geschichte Sich schön verwoben mit Gedichte, Daß solche Kunde bald beginne Bon Clesias und Sängers Minne.

## Braf Eberhards Weifidorn.

Graf Eberhard im Bart Bom Bürtemberger Land Er kam auf frommer Fahrt In Balüstinas Strand.

Daselbst er einstmals ritt Durch einen frischen Bald; Ein grünes Reis er schnitt Bon einem Weißdorn balb. Er stedt' es mit Bedacht Auf seinen Eisenhut; Er trug es in der Schlacht Und über Meeres Fluth.

Und als er war daheim, Ers in die Erde steckt, Wo bald manch neuen Keim Der milbe Frühling weckt.

Der Graf getren und gut Besucht' es jedes Jahr, Erfreute dran den Muth, Wie es gewachsen war.

Der Herr war alt und laß; Das Reislein war ein Baum, Darunter oftmals faß Der Greis in tiefem Traum.

Die Wölbung hoch und breit Mit fanftem Rauschen mahnt Ihn an die alte Zeit Und an das ferne Land.

### Die Ulme ju Birfau.

Zu Hirfan in den Trümmern Da wiegt ein Ulmenbaum Frischgrünend seine Krone Hoch überm Giebelsaum.

Er wurzelt tief im Grunde Bom alten Klosterban; Er wölbt sich statt des Daches Hinaus in himmelsblau.

Weil des Gemäuers Enge Ihm Luft und Sonne nahm, So triebs ihn hoch und höher, Bis er zum Lichte fam.

Es ragen die vier Wände, Als ob fie nur bestimmt, Den fühnen Buchs zu schirmen, Der zu den Wolken klimmt.

Wenn dort im grünen Thale Ich einsam mich ergieng, Die Ulme wars, die hehre, Woran mein Sinnen hieng.

Wenn in dem dumpfen stummen Getrümmer ich gelauscht, Da hat ihr reger Wipfel Im Windesslug gerauscht. Ich sah ihn oft erglühen Im ersten Morgenstrahl; Ich sah ihn noch erleuchtet, Wann schattig rings das Thal.

Zu Wittenberg im Kloster Buchs auch ein solcher Strauß Und brach mit Riefenästen Zum Klaufendach hinaus.

D Strahl bes Lichts, du bringest-Hinab in jede Gruft; O Geist der Welt, du ringest Hinauf in Licht und Luft.

## Münfterfage.

Am Münsterthurm, bem grauen, Da sieht man groß und klein Biel Ramen eingehauen; Gedulbig trägts ber Stein.

Einst klomm die luftgen Schneden Ein Mufenfohn heran, Sah aus nach allen Schen, Hub dann zu meigeln an: Von feinem Schlage knittern Die hellen Funken auf, Den Thurm durchfährt ein Zittern Vom Grundstein bis zum Knauf;

Da zuckt in seiner Grube Erwins, des Meisters, Staub, Da hallt die Glockenstube, Da rauscht manch steinern Laub;

Im großen Ban ein Gähren, Als wollt' er wunderbar Aus feinem Stamm gebären, Was unvollendet war.

Der Name war geschrieben, Bon wenigen gekannt; Doch ist er stehn geblieben Und längst mit Breis genannt.

Wer ist noch, der sich wundert, Daß ihm der Thurm erdröhnt, Dem nun ein halb Jahrhundert Die Welt des Schönen tönt?\*

<sup>\*</sup> Auf ber Plattform bes Strafburger Munfters ficht unter vielen aud GBibes Rame von feinen alabemifden Jahren ber eingehauen.

## Das Reh.

Es jagt' ein Jäger früh am Tag Ein Reh durch Wälber und Auen, Da sah er aus dem Gartenhag Ein rosig Mägdlein schauen.

Was ist geschehn dem guten Pferd? Hat es den Fuß verletzet? Was ist geschehn dem Jäger werth, Daß er nicht mehr ruft und hetzet?

Das Rehlein rennet immer noch Über Berg und Thal so bange. Halt an, du seltsam Thierchen, doch! Der Jäger vergaß bich lange.

## Der weiße Birfd.

Es gingen brei Jager wohl auf die Birfd, Sie wollten erjagen ben weißen Birfd.

Sie legten sich unter den Tannenbaum; Da hatten die drei einen seltsamen Traum.

Der erste. "Mir hat geträumt, ich klopf' auf den Busch; Da rauschte der Hirsch heraus, husch husch!" Der zweite.

"Und als er sprang mit der Hunde Geklaff, Da brannt' ich ihn auf das Fell, piff paff!"

Der dritte.

"Und als ich ben Hirsch an ber Erbe sah, Da stieß ich lustig ins Horn, trara!"

So lagen sie da und sprachen die drei, Da rannte der weiße hirsch vorbei,

Und eh' die Jäger ihn recht gesehn, So war er davon über Tiefen und Höhn.

Husch husch! piff paff! trara!

# Die Jagd von Windhefter.

König Wilhelm hatt' ein schweren Traum, Bom Lager sprang er auf, Wollt' jagen dort in Winchesters Wald, Rief seine Herrn zuhauf.

Und als sie kamen vor den Bald, Da hält der König still, Giebt jedem einen guten Pfeil, Wer jagen und birschen will. Der König kommt zur hohen Sich', Da springt ein Hirsch vorbei; Der König spannt den Bogen schnell, Doch die Sehne reißt entzwei.

Serr Titan beffer treffen will, Gerr Titan brückt wohl ab; Er schießt bem König mitten ins Berg Den Pfeil, ben ber ihm gab.

Herr Titan fliehet durch den Wald, Flieht über Land und Meer, Er flieht wie ein gescheuchtes Wild, Findt nirgends Nuhe mehr.

Prinz heinrich ritt im Walb umher, Biel Reh' und Hasen er fand: "Wohl träf' ich gern ein edler Wilb Mit dem Pfeil von Königs Hand."

Da reiten schon in ernstem Zug Die hohen Lords heran; Sie melden ihm des Königs Tod, Sie tragen die Kron' ihm an:

"Auf dieser trauervollen Jagd Euch reiche Beute ward; Ihr habt erjagt, gewaltger Herr, Den edlen Leopard."

### Harald.

Bor seinem Heergefolge ritt Der fühne Helb Harald; Sie zogen in bes Mondes Schein Durch einen wilden Wald.

Sie tragen manch erkämpfte Fahn', Die hoch im Winde wallt, Sie singen manches Siegeslied, Das durch die Berge hallt.

Was rauschet, lauschet im Gebüsch? Was wiegt sich auf dem Baum? Was senket aus den Wolken sich Und taucht aus Stromes Schaum?

Was wirft mit Blumen um und um? Was singt so wonniglich? Was tauzet durch der Krieger Reihn, Schwingt auf die Rosse sich?

Was kost so sanft und küßt so süß Und hält so lind umfaßt Und ninmt das Schwert und zieht vom **Roß** Und läßt nicht Buh noch Rast?

Es ist der Elsen leichte Schaar; Hier hilft kein Widerstand, Schon sind die Krieger all bahin, Sind all im Feeenland. Nur er, der Beste, blieb zurück, Der fühne Held Harald; Er ist vom Wirbel bis zur Sohl' In harten Stahl geschnallt.

All seine Krieger sind entrlickt, Da liegen Schwert und Schild; Die Rosse, ledig ihrer Herrn, Sie gehn im Walbe wild,

In großer Trauer ritt von dann Der stolze Held Harald; Er ritt allein im Mondenschein Wohl durch den weiten Wald.

Vom Felsen ranscht es frisch und klar; Er springt vom Rosse schnell. Er schnallt vom Haupte sich den Helm Und trinkt vom kühlen Duell.

Doch, wie er kann den Durft gestillt, Bersagt ihm Arm und Bein; Er muß sich setzen auf den Fels, Er nickt und schlummert ein.

Er schlummert auf bemfelben Stein Schon manche hundert Jahr', Das Haupt gesenket auf die Brust, Mit grauem Bart und Haar. Wann Blitze zuden, Donner rollt, Wann Sturm erbrauft im Walb, Dann greift er träumend nach dem Schwert Der alte Held Harald.

### Die Elfen.

#### Erfte.

Rommt herbei, ihr luftgen Schwestern! Seht! ein holbes Erdenfind. Sputet euch, bevor sie fliehet! Solch ein Hexchen ift geschwind.

#### Alle.

Mabchen, fomm zum Elfentange! Romm im Mond- und Sternenglange!

#### 3 weite.

Traun, du bift ein leichtes Liebchen, Wiegst nicht über fünfzig Pfund, Haft ein kleines flinkes Füßchen; Tanze mit uns in die Rund'!

#### Dritte.

Kannst wohl frei in Luften schweben, Bis man eben drei gezählt; Stampfst zuweilen kaum ein wenig, Daß man nicht den Tact versehlt. Alle.

Burne nicht, du flinke Rleine! Tange frisch im Mondenscheine!

Bierte.

Trautes Liebchen, kannst bu lachen? Weinst du gern im Mondenschein? Weine nur! so wirst du schmelzen, Bald ein leichtes Elfchen sein.

Bunfte.

Sprich! ift auch bein Fleiß zu loben? Ift bir keine Arbeit fremd? Ift bein Brautbett schon gewoben? Spinnst du schon fürs Tobtenhemd?

Sedifte.

Kennst du auch die große Lehre Bon der Butter und dem Schmalz? Spürst du in den Fingerspitzen, Wie viel Pseffer, wie viel Salz?

Alle.

Liebchen, laß uns immer fragen! Darfft uns feine Antwort fagen.

Siebente.

Haft du nichts auf dem Gewissen, Wie so manches arme Kind, Bon verstohlnen süßen Küssen, Welches große Sünden sind?

A dite.

Ober bift bu schon ein Bräutchen? Haft 'nen Bräutigam so treu, Der dich darf spazieren führen Nachmittags von eins bis zwei?

#### Mennte.

Haft bu einen Ring am Finger, Schwer von Gold, mit Stein geschmückt? Das ist echte Lieb und Treue, Wenn es recht am Finger brückt.

#### Befinte.

Liebchen, bift noch immer bofe? Haft bu fo ein hitzig Blut? Mußt dir 's Zürnen abgewöhnen; Ift nicht für die Ehe gut.

#### Alle.

Liebchen, frisch zum Elfentange! Auf im Mond- und Sternenglange!

### Merlin der Wilde.

An Rarl Mager.

Du senbest, Freund, mir Lieder Boll frischer Walbeslust.
Du regtest gerne wieder Auch mir die Dichterbrust;
Du zeigst an schattger Halbe Mir ben beschilften See,
Du lockest aus dem Walbe Zum Bad ein schenes Reh.

Db einem alten Buche Bring' ich die Stunden hin; Doch fürchte nicht, ich suche Mir trockne Blüthen drin! Durch seine Zeisen windet Ein grüner Pfad sich weit Ins Feld hinaus und schwindet In Walbeseinsamkeit.

Da sitzt Merlin der Wilde Am See auf moofgem Stein Und starrt nach seinem Bilde Im dunkeln Widerschein; Er sieht, wie er gealtet Im trüben Weltgewühl; Hier in der Wildnis waltet Ihm neuer Kraft Gefühl.

Bom Grün, bas um ihn thauet, Ift ihm ber Blid gestärkt, Daß er Bergangnes schauet Und Künftiges ermerkt; Der Walb in nächtger Stunde Hat um sein Ohr gerauscht, Daß es in seinem Grunde Den Geist ber Welt erlauscht.

Das Wild, das um ihn weilet, Dem stillen Gaste zahm, Es schrickt empor, enteilet, Weil es ein Horn vernahm. Bon raschem Jägertrosse Wird er hinweggeführt Fern zu des Königs Schlosse, Der längst nach ihm gespürt:

"Gefegnet sei ber Morgen, Der bich ins Haus mir bringt, Den Mann, ber, uns verborgen, Den Thieren Beisteit singt! Wohl möchten wir erfahren, Was jene Sprüche werth, Die dich seit manchen Jahren Der Waldessschatten lehrt.

"Nicht um den Lauf der Sterne Heb' ich zu fragen an; Am Kleinen prüft' ich gerne, Wie es um dich gethan. Du kommst in dieser Frühe Mir ein Gerusner her; Du lösest ohne Mühe, Bovon das Haupt mir schwer.

"Dort, wo die Linden düstern, Bernahm ich diese Nacht Ein Plandern und ein Flüstern, Wie wenn die Liebe wacht. Die Stimmen zu erkunden, Lauscht' ich hinab vom Wall; Doch, wähnt' ich sie gefunden, So schlug die Nachtigall. "Nun frag' ich bich, o Meister, Wer bei den Linden war. Dir machen deine Geister Geheimes offenbar, Dir singts der Bögel Kehle, Die Blätter sänselns dir. Sprich ohne Schen! verhehle Richts, was du schauest, mir!"

Der König steht umgeben Bon seinem Hofgesind';
Zum Morgen grüßt' ihn eben Sein rosenblühend Kind.
Merlin, der unerschrocken
Den Kreis gemustert hat,
Nimmt aus der Jungfrau Locken
Ein zartes Lindenblatt:

"Laß mich dies Blatt dir reichen! Lies, Herr, was es dir sagt! Wem nicht an solchem Zeichen Genug, der sei befragt, Ob er in Königshallen Je Blätter regnen sah! Wo Lindenblätter fallen, Da ist die Linde nah.

"Du haft, o Herr, am Kleinen Mein Wiffen heut erprobt; Mög' es dir so erscheinen, Daß man es billig lobt! Löst' ich aus Einem Laube Dein Räthsel dir so bald, Biet größre löst (das glaube!) Der dicht elaubte Wald."

Der König steht und schweiget, Die Tochter glüht von Scham. Der stolze Seher steiget Hinab, von wo er kam; Ein Hirsch, den wohl er kennet, Harrt vor der Brücke sein Und nimmt ihn auf und rennet Durch Feld und Strom waldein.

Bersunken lag im Moose Merlin, doch tönte lang Aus einer Baldkluft Schoose Noch seiner Stimme Klang. Auch dort ist längst nun Friede; Ich aber zweisle nicht, Daß, Freund, aus deinem Liede Merlin der Wilde spricht.

### Die Bildfaule des Bacdius.

Kallisthenes, ein Jüngling zu Uthen, Kam einst nach einer durchgeschwärmten Nacht, Den welten Sphenkranz ums wilde Haar, Hintaumelnd in der Dämmerung, nach Haus. Er felber, wie die Dammrung, wuft und bleich. Mle nun der Diener nach dem Schlafgemach Ihm leuchtet burch ten boben Cäulengang, Da tritt mit eins im vollen Facelschein Des Bacchus göttlich Marmorbid hervor, Bon ichopferischer Meisterhand geformt. In Jugendfülle bebt fich die Bestalt; Mus reichem, lang hinwallendem Belod Erglänzt das feingewölbte Schulternpaar, Und unterm Schatten üppigen Beflechts Bon Rebenland und schwellender Traubenfrucht Erscheint das runde blühende Beficht. Erichroden fährt Rallifthenes gurud Bor der Ericheinung Berrlichkeit und Glang; Ihm ift, als hätte mit dem Thyrjusstab Der Gott die Stirne ftrafend ihm berührt, Als sprache gurnend der belebte Mund: "Was fputft du hier, du wantendes Befpenft, Erebicher Schatten, fraftlos, finnbetäubt? Du haft den beilgen Ephen mir entweiht, Du nennest frevelnd meinen Briefter dich. Binmeg von mir! Ich fenne beiner nicht. Ich bin die Fulle schaffender Ratur, Die fich besonders in dem edeln Blut Der Nebe reich und göttlich offenbart. Will euer wüstes Treiben einen Gott. Co sucht ihn nicht auf sonngem Weingebirg! Nein, sucht ihn drunten in des Bades Nacht!" Der Gott verstummt, der Facel Licht erlifcht. Der Jüngling schleicht beschämt in sein Bemach, Er nimmt vom Hampt den welten Ephenkrang Und ftill in des Gemüthes Innerstem Beschwöret er ein heiliges Gelübd'.

## Don den fieben Bedibrudern.

Ich kenne sieben lustge Brüder, Sie sind die durstigsten im Ort; Die schwuren höchlich, niemals wieder Zu nennen ein gewisses Wort In keinerlei Weise, Nicht laut und nicht leise.

Es ist das gute Wörtlein Wasser, Darin doch sonst fein Arges steckt, Wie kommts nun, daß die wilden Praffer Dies schlichte Wort so mächtig schreckt? Merkt auf! ich berichte Die Wundergeschichte.

Einst hörten jene durstgen sieben Bon einem fremden Zechkumpan, Es sei am Waldgebirge drüben Ein neues Wirthhaus aufgethan, Da fließen so reine, So würzige Weine.

Um einer guten Predigt willen Batt' feiner fich vom Plat bewegt;

Doch, gilt es, Gläfer gut zu füllen, Dann find die Bursche gleich erregt. "Auf! lasset uns wandern!" Ruft einer dem andern.

Sie wandern ruftig mit dem frühen. Bald steigt die Sonne drückend heiß, Die Zunge lechzt, die Lippen glühen Und von der Stirne rinnt der Schweiß; Da rieselt so helle Bom Felsen die Quelle.

Wie trinken sie in vollen Zügen! Doch als sie kaum den Durst gestillt, Bezeugen sie ihr Misvergnügen. Daß hier nicht Wein, nur Wasser quillt: "O fades Getränke! O ärmliche Schwenke!"

In feine vielverwohnen Gänge Rimmt jett der Bald die Bilger auf; Da stehn sie plötzlich im Gedränge, Berworrnes Dickicht hemmt den Lauf. Sie irren, sie suchen, Sie zanken und fluchen.

Derweil hat sich in finstre Wetter Die schwüle Sonne tief verhüllt; Schon rauscht der Regen durch die Blätter, Es zucht der Blitz, der Donner brüllt; Dann kommt es gestossen, Unendlich ergossen. Balb wird der Forst zu tausend Inseln, Zahllose Ströme brechen vor; Hier hilft kein Toben, hilft kein Winseln, Er muß hindurch der edle Chor.

O gründliche Taufe! O köstliche Traufe!

Bor Alters wurden Menschenkinder Berwandelt oft in Quell und Fluß; Auch unfre sieben arme Sünder Bedroht ein gleicher Götterschluß. Sie triefen, sie schwellen, Als würden sie Quellen.

So, mehr geschwommen, als gegangen, Gelangen sie zum Wald hinaus; Doch keine Schenke sehn sie prangen, Sie sind auf gradem Weg nach Haus; Schon rieselt so helle Vom Jelsen die Quelle.

Da ists, als ob sie rauschend spreche: "Willsommen, sanbre Brüderschaar! Ihr habt geschmähet, thöricht Freche, Mein Wasser, das ench labend war. Nun seid ihr geträuset, Daß ihr daran denket."

Co fant es, daß die fieben Brüder Das Waffer fürchteten hinfort

Und daß sie schwuren, niemals wieder Zu nennen das verwünschte Wort In keinerlei Weise, Nicht laut und nicht leise.

#### Die Geifterkelter.

Zu Weinsberg, ber gepriesnen Stadt, Die von dem Wein den Namen hat, Wo Lieder klingen, schön und neu, Und wo die Burg heißt Weibertren (Bei Weib und Wein und bei Gesang Wär' Luthern dort die Zeit nicht lang; Auch fänd' er Herberg' und Gelaß Für Tenfel und für Dintenfaß, Denn alle Geister wandeln da), Hört, was zu Weinsberg jüngst geschah!

Der Wächter, der die Stadt bewacht, Gieng feinen Gang in jener Nacht, In der ein Jahr zu Grabe geht Und gleich ein andres aufersteht. Schon warnt die Uhr zur Geisterzeit, Der Wächter steht zum Ruf bereit; Da, zwischen Warnen, zwischen Schlag, Am Scheideweg von Jahr und Tag Hört er ein Knarren, ein Gebraus, Genüber öffnet sich das Haus, Es sinkt die Wand, im hohlen Kaum

Erhebt fich ftolz ein Relterbaum Und um ihn dreht in vollem Schwung Sich jauchzend, glübend alt und jung Und aus den Röhren purpurhell, Bollblütig fpringt des Moftes Quell. Ein faufend Mühlrad tobt der Reihn, Die Schanfeln treibt ber wilde Bein. Der Bächter weiß nicht, wie er thu', Er fehrt fich ab, den Bergen gu: Doch ob der dunkeln Stadt herein Erglanzen die in Mittageschein; Des Berbstes goldner Connenstaub Umwebt der Reben nopig Laub Und aus dem Laube blinkt bervor Der Wingerinnen bunter Chor: Den Trägern in den Furchen all Bächst übers Saupt ber Trauben Schwall; Die Treterfnaben fieht man faum. Co fpritt um fie der edle Schaum; Belächter und Befang erschallt, Die Britiche flaticht, der Buffer fnallt. Bohl fentt die Conne jett den Lauf. Doch raufden Tenergarben auf Und werfen Sterne groß und licht Dem Abendhimmel ins Beficht. Da dröhnt der Hammer dumpf und schwer Zwölfmal vom grauen Rirchthum ber: Der Jubel ichweigt, der Glang erlischt, Die Relter ift hinweggewischt Und aus der ftillen Rammer nur Blimmt eines gampchens lette Spur.

Der Bächter aber finget schon Das neue Jahr im alten Ton, Doch fließet ihm, wie Honigseim, Zum alten Spruch manch neuer Reim. Er fündet froh und preiset laut, Bas ihm die Bundernacht vertraut, Denn wann die Geisterkelter schafft, Ift guter Herbst unzweiselhaft.

Da klopfts ihm auf die Schulter sacht, Es ist kein Geist der Mitternacht; Ein Zechgesell, der keinen glaubt, Begrüßt ihn, schüttelnd mit dem Haupt: "Der Most in deiner Kelter war Bom alten, nicht vom neuen Jahr."

### Bunker Rechberger.

Rechberger war ein Junker ked, Der Kaufleut' und der Wanderer Schred. In einer Kirche verlassen Da thät er die Nacht verpassen.

Und als es war nach Mitternacht, Da hat er sich auf den Fang gemacht; Ein Kaufzug, hat er vernommen, Wird frühe vorüberkommen. Sie waren geritten ein kleines Stück, Da sprach er: "Reitknecht, reite zurück! Die Handschuh' hah' ich vergessen Auf der Bahre, da ich gesessen."

Der Reitkucht kam zurück so bleich: "Die Handschuh' hole ber Teufel euch! Es sitzt ein Geist auf der Bahre; Es starren mir noch die Haare.

"Er hat die Handschuh angethan Und schaut sie mit seurigen Augen an, Er streicht sie wohl auf und nieder; Es beben mir noch die Glieder."

Da ritt der Junker zurück im Flug; Er mit dem Geiste sich tapfer schlug, Er hat den Geist bezwungen, Seine Handschuh' wieder errungen.

Da sprach der Geist mit wilder Gier: "Und läßt du sie nicht zu eigen mir, So leihe mir auf ein Jäh:lein Das schmucke schmeidige Pärlein!"

"Ein Jährlein ich fie dir gerne leib', So kann ich erproben des Teufels En ; Sie werden wohl nicht zerplatzen An deinen dürren Taten." Rechberger sprengte von dannen ftolz; Er streifte mit seinem Knecht im Holz. Der Hahn hat ferne gerufen, Da hören sie Pferdehufen.

Dem Junker hoch das Herze schlug, Des Weges kam ein schwarzer Zug Bermummter Rittersleute (Der Junker wich auf die Seite)

Und hinten trabt noch einer baher, Ein ledig Räpplein führet er, Mit Sattel und Zeug staffieret, Mit schwarzer Decke gezieret.

Rechberger ritt heran und frug: Sag' an! wer find die Herren vom Zug? Sag' an, trant lieber Knappe! Wem gehört der ledige Rappe?"

"Dem treuesten Diener meines Herrn; Rechberger nennt man ihn nah und fern. Ein Jährlein, so ist er erschlagen, Dann wird das Räpplein ihn tragen."

Der schwarze ritt ben andern nach. Der Junker zu seinem Knechte sprach: "Weh mir! vom Roß ich steige, Es geht mit mir zu Neige. "Ift dir mein Rößlein nicht zu wild Und nicht zu schwer mein Degen und Schild, Nimms hin dir zum Gewinnste Und brauch' es in Gottes Dienste!"

Rechberger in ein Kloster gieng: "Herr Abt, ich bin zum Mönche zu ring; Doch möcht' ich in tiefer Reue Dem Kloster dienen als Laie."

"Du bist gewesen ein Reitersmann, Ich seh' es bir an den Sporen an; So magst du der Pferde walten, Die im Klosterstalle wir halten."

Am Tag, da felbiges Jahr sich schloß, Da kaufte ber Abt ein schwarz wild Roß; Rechberger sollt' es zäumen, Doch es thät sich stellen und bäumen;

Es schlug ben Junker mitten aufs Herz, Daß er sank in bitterem Todesschmerz. Es ist im Walbe verschwunden; Man hats nicht wieder gefunden.

Um Mitternacht an Junkers Grab Da stieg ein schwarzer Reitknecht ab, Einem Rappen hält er die Stangen; Reithandschuh' am Sattel hangen. Rechberger stiez aus dem Grab heranf, Er nahm die Handschuh' vom Sattelknauf, Er schwang sich in Sattels Mitte; Der Grabstein diente zum Tritte.

Dies Lied ift Junkern zur Lehr' gemacht, Daß fie geben auf ihre Handschuh' Acht Und daß fie fein bleiben laffen, In der Nacht am Wege zu paffen.

## Der Graf von Greiers.

Der junge Graf von Greiers er steht vor seinem Hans, Er sieht am schönen Morgen weit ins Gebirg hinaus, Er sieht die Felsenhörner verklärt im goldnen Strahl Und dämmernd mitten inne das grünste Alpenthal:

"D Alpe, grüne Alpe, wie ziehts nach dir mich hin! Beglückt, die dich befahren, Berghirt' und Sennerin. Oft sah ich sonst hinüber, empfand nicht Leid noch Lust; Doch heute dringt ein Sehnen mir in die tiefste Brust."

Und nah und näher klingen Schalmeien an fein Ohr, Die hirtinnen und hirten fie ziehn zur Burg empor Und auf bes Schlosses Rasen hebt an ber Ringeltanz, Die weißen Ürmel schimmern, bunt flattern Band und Kranz. Der Sennerinnen jüngste, schlank wie ein Maienreis, Erfaßt die Hand des Grasen, da muß er in den Kreis; Es schlinget ihn der Reigen in seine Wirbel ein; "Dei, junger Graf von Greiers, gesangen mußt du sein.

Sie raffen ihn von hinnen mit Sprung und Reigenlieb, Sie tanzen durch die Dörfer, wo Glied sich reiht an Glieb, Sie tanzen über Matten, sie tanzen durch den Walb, Bis fernhin anf den Alpen der helle Klang verhallt.

Schon steigt der zweite Morgen, der dritte schon wird klar. Wo bleibt der Graf von Greiers? Ist er verschollen gar? Und wieder sinkt zum Abend der schwülen Sonne Lauf; Da donnerts im Gebirge, da ziehn die Wetter auf.

Geborsten ist die Wolke, der Bach zum Strom geschwellt, Und als mit jähem Strahle der Blitz die Nacht erhellt, Da zeigt sich in den Strudeln ein Mann, der wogt und ringt. Bis er den Ust ergriffen und sich an's Ufer schwingt:

"Da bin ich, weggerissen aus eurer Berge Schooß; Im Tanzen und im Schwingen ergriff mich Sturmgetos; Ihr alle seid geborgen in Hitt' und Felsenspalt, Nur mich hat fortgeschwemmet des Wolkenbruchs Gewalt.

"Leb' wohl, du grüne Alpe mit deiner frohen Schaar! Lebt wohl, drei selge Tage, da ich ein Hirte war! D, nicht bin ich geboren zu solchem Paradies, Aus dem mit Blipesssamme des Himmels Zorn mich wies. "Du frifche Alpenrose, rühr' nimmer meine Sand! 3ch fühls, die falte Woge fie löscht nicht diefen Brand. Du zauberischer Reigen, lod' nimmer mich hinaus! Nimm mich in beine Mauern, bu obes Grafenhans!"

### Graf Eberftein.

Ru Speier im Saale da hebt fich ein Klingen, Mit Fadeln und Rergen ein Tangen und Springen Graf Cberftein Führet den Reihn Mit des Raifers holdseligem Töchterlein.

Und als er sie schwingt nun im luftigen Reigen, Da flüstert sie leife (fie kanns nicht verschweigen): "Graf Cberftein,

Büte bich fein! Beut Nacht wird bein Schlöglein gefährdet fein.

"Gi," bentet ber Graf, "Guer faiferlich Gnaben, So habt ihr mich barum zum Tanze geladen!" Er fucht fein Rof,

Läft feinen Troft

Und jagt nach seinem gefährbeten Schloß.

Um Cberfteins Beste ba wimmelts von Streitern, Sie schleichen im Rebel mit Baken und Leitern.

Graf Cberftein Grufet fie fein,

Er wirft fie vom Ball in die Graben hinein.

Ms nun ber herr Kaifer am Morgen gekommen, Da meint er, es feie die Burg ichon genommen.

> Doch auf dem Wall Tanzen mit Schall

Der Graf und feine Bewappneten all:

"Herr Raiser, beschleicht ihr ein ander Mal Schlösser, Thuts noth, ihr verstehet aufs Tanzen ench besser.

> Ener Töchterlein Tanzet fo fein,

Dem foll meine Befte geöffnet fein."

Im Schlosse des Grafen da hebt sich ein Klingen, Mit Fackeln und Kerzen ein Tanzen und Springen.

Graf Cberftein

Führet den Reihn

Mit des Kaifers holdfeligem Töchterlein.

Und als er fie schwingt nun im bräutlichen Reigen, Da flüstert er leise (nicht kann ers verschweigen):

"Schön Jungfräulein, Büte bich fein!

Beut Nacht wird ein Schlöglein gefährdet fein."

### Schwäbische Runde.

Als Kaiser Rothbart lobesam Zum heilgen Land gezogen kam, Da mußt' er mit dem frommen Heer Durch ein Gebirge wüst und leer. Dafelbst erhub fich große Roth. Biel Steine gabs und wenig Brot Und mancher deutsche Reitersmann Bat dort den Trunk fich abgethan; Den Bferden mars fo fchwach im Magen. Fast muft' der Reiter die Mähre tragen. Run mar ein Berr aus Schwabenland Bon hohem Buche und ftarter Sand: Dek Röklein war fo frant und ichwach, Er zog es nur am Baume nach; Er hatt' es nimmer aufgegeben Und kostets ihn das eigne Leben. Co blieb er bald ein gutes Stud Binter bem Beereszug gurud; Da sprengten plötzlich in die Quer Fünfzig türkische Reiter baber. Die huben an, auf ihn zu schießen, Rach ihm zu werfen mit ben Spiefen. Der wadre Schwabe forcht fich nit, Bieng feines Beges Schritt vor Schritt, Ließ fich den Schild mit Bfeilen fpiden Und that nur fpottlich um fich bliden, Bis einer, dem die Beit zu lang, Auf ihn den frummen Gabel schwang. Da wallt dem Deutschen auch fein Blut, Er trifft des Türken Bferd fo gut, Er haut ihm ab mit Ginem Streich Die beiden Borderfug' zugleich. Mis er das Thier zu Fall gebracht, Da fant er erft fein Schwert mit Macht. Er fcwingt es auf des Reiters Ropf,

Baut durch bis auf den Sattelfnopf. Saut auch den Sattel noch zu Stücken Und tief noch in des Bferdes Rücken; Bur Rechten fieht man wie gur Linken Ginen halben Türken herunterfinken. Da padt die andern falter Grans; Gie flieben in alle Welt hinaus Und jedem ifts, als würd' ihm mitten Durch Ropf und Leib hindurchgeschnitten. Drauf tam des Wege ne' Chriftenfchaar. Die auch gurückgeblieben mar; Die faben nun mit gutem Bedacht, Bas Arbeit unfer Seld gemacht. Bon benen hats ber Raifer vernommen. Der ließ den Schwaben vor fich tommen; Er fprach: "Sag' an, mein Ritter werth! Wer hat dich folche Streich' gelehrt?" Der Beld bedacht' fich nicht zu lang: "Die Streiche find bei uns im Schwang : Sie find befannt im gangen Reiche, Man neunt fie halt nur Echwabenstreiche."

## Die Rache.

Der Anecht hat erstochen den edeln herrn, Der Anecht war' selber ein Ritter gern.

Er hat ihn erstochen im dunkeln hain Und den Leib versenket im tiefen Rhein, Hat angeleget die Rüstung blank, Auf des Herren Roß sich geschwungen frank

Und als er sprengen will über die Brück', Da stutzet das Roff und bäumt sich zurück,

Und als er die güldnen Sporen ihm gab, Da schleuderts ihn wild in den Strom hinab.

Mit Arm, mit Fuß er rudert und ringt, Der schwere Banger ihn niederzwingt.

### Das Schwert.

Bur Schmiede gieng ein junger Held, Er hatt' ein gutes Schwert bestellt; Doch als ers wog in freier Hand, Das Schwert er viel zu schwer erfand.

Der alte Schmied ben Bart sich streicht: "Das Schwert ist nicht zu schwer noch leicht, Zu schwach ist euer Arm, ich mein'; Doch morgen soll geholfen sein."

"Nein, heut, bei aller Ritterschaft, Durch meine, nicht durch Feners Kraft." Der Jüngling sprichts, ihn Kraft durchdringt, Das Schwert er hoch in Lüften schwingt.

## Siegfrieds Schwert.

Jung Siegfried war ein ftolger Anab' Gieng von des Baters Burg herab,

Wollt' raften nicht in Baters Haus, Wollt' wandern in alle Welt hinaus.

Begegnet' ihm manch Ritter werth Mit festem Schilb und breitem Schwert.

Siegfried nur einen Steden trug; Das war ihm bitter und leid genug.

Und als er gieng im finftern Bald, Kam er zu einer Schmiede balb.

Da fah er Gifen und Stahl genug; Ein luftig Reuer Flammen schlug.

"D Meifter, siebster Meifter mein, Lag du mich beinen Gefellen fein

Und lehr' du mich mit Fleiß und Acht, Wie man bie guten Schwerter macht!"

Siegfrie) den Hammer wohl schwingen funnt, Er schlug den Amboff in den Grund;

Er schlug, daß weit der Wald erklang Und alles Eisen in Stücke sprang. Und von ber letzten Gifenstang' Macht' er ein Schwert so breit und lang:

"Nun hab' ich geschmiedet ein gutes Schwert, Nun bin ich wie andre Ritter werth;

"Nun schlag' ich wie ein andrer Held Die Riefen und Drachen in Wald und Feld."

#### Klein Roland.

Frau Berta faß in der Felsenkluft, Sie klagt' ihr bittres Loos; Klein Roland spielt' in freier Luft, Deß Klage war nicht groß.

"D König Karl, mein Bruder hehr, D daß ich floh von dir! Um Liebe ließ ich Pracht und Ehr'; Nun zürnst du schrecklich mir.

"D Milon, mein Gemahl so füß, Die Fluth verschlang mir dich. Die ich um Liebe alles ließ, Nun läßt die Liebe mich.

"Rlein Roland, du mein theures Kind, Nun Chr' und Liebe mir, Klein Roland, komm herein geschwind! Mein Trost kommt all von dir. "Klein Roland, geh zur Stadt hinab Zu bitten um Speif' und Trank! Und wer dir giebt eine kleine Gab', Dem wünsche Gottes Dank!"

Der König Karl zur Tafel faß Im goldnen Ritterfaal; Die Diener liefen ohn' Unterlaß Mit Schüffel und Bokal.

Von Flöten, Saitenspiel, Gesang Ward jedes Herz erfreut; Doch reichte nicht der helle Klang Zu Bertas Einsamkeit.

Und draußen in des Hofes Kreis Da fagen der Bettler viel; Die labten sich an Trant und Speif' Mehr, als am Saitenspiel.

Der König schant in ihr Gedräng' Wohl durch die offne Thür, Da drückt sich durch die dichte Meng' Ein seiner Knab herfür.

Des Knaben Kleid ist wunderbar, Bierfarb zusammengestückt; Doch weilt er nicht bei der Bettlerschaar, Herauf zum Saal er blickt. Herein zum Saal klein Roland tritt, Als wars sein eigen Haus; Er hebt eine Schüssel von Tisches Mitt' Und trägt sie stumm hinaus.

Der König benkt: "Was muß ich sehn? Das ist ein sondrer Brauch." Doch weil ers ruhig läßt geschehn, So lassens die andern auch.

Es stund nur an eine kleine Weil', Klein Roland kehrt in den Saal; Er tritt zum König hin mit Eil' Und faßt seinen Goldpokal.

"Heida, halt an, du kecker Wicht!" Der König ruft es laut; Klein Roland läßt den Becher nicht, Zum König auf er schaut.

Der König erst gar finster sah, Doch lachen mußt' er bald: "Du trittst in die goldne Halle da Wie in den grünen Wald;

"Du nimmft die Schüffel von Königs Tisch, Wie man Apfel bricht vom Baum; Du holst wie aus dem Bronnen frisch Meines rothen Weines Schaum." "Die Bäurin schöpft aus dem Bronnen frisch, Die bricht die Upfel vom Baum; Meiner Mutter ziemet Wildbrat und Fisch, Ihr rothen Weines Schaum."

"Ift beine Mutter so edle Dam', Wie du berühmst, mein Kind, So hat sie wohl ein Schloß lustsam Und stattlich Hofgesind'.

"Sag' an! wer ist denn ihr Truchseß? Sag' an! wer ist ihr Schenk?" "Meine rechte Hand ist ihr Truchseß, Meine linke die ist ihr Schenk."

"Sag an! wer sind die Wächter treu?"
"Meine Angen blan allstund."
"Sag' an! wer ist ihr Sänger frei?"
"Der ist mein rother Mund."

"Die Dam' hat wadre Diener, traun; Doch liebt fie fondre Livrei, Wie Regenbogen anzuschaun, Mit Farben mancherlei."

"Ich hab' bezwungen der Knaben acht Bon jedem Biertel der Stadt; Die haben mir als Zins gebracht Bierfältig Tuch zur Wat." "Die Dame hat nach meinem Sinn Den besten Diener der Welt. Sie ist wohl Bettlerkönigin, Die offne Tafel hält.

"So edle Dame darf nicht fern Bon meinem Hofe sein; Bohlauf, drei Damen! auf, drei Herrn! Führt sie zu mir herein!"

Klein Roland trägt ben Becher flink Hinaus zum Prunkgemach; Drei Damen auf des Königs Wink, Drei Ritter folgen nach.

Es stund nur an eine kleine Weil' (Der König schaut in die Fern'), Da kehren schon zurück mit Eil' Die Damen und die Herrn.

Der König ruft mit einem Mal: "Hilf, Himmel! seh ich recht? Ich hab' verspottet im offnen Saal Mein eigenes Geschlecht.

"Hilf, himmel! Schwester Berta, bleich, Im grauen Bilgergewand; hilf, himmel! in meinem Brunksaal reich Den Bettelstab in der Hand." Frau Berta fällt zu Füßen ihm, Das bleiche Frauenbild; Da regt sich plötslich der alte Grimm, Er blickt sie an so wild.

Frau Berta senkt die Angen schnell, Rein Wort zu reben sich traut; Rlein Roland hebt die Angen hell, Den Ohm begrüßt er laut.

Da fpricht ber König in mildem Ton: "Steh auf, du Schwester niein! Um diesen beinen lieben Sohn Soll dir verziehen sein."

Frau Berta hebt sich freudenvoll: "Lieb Bruder mein, wohlan! Klein Roland dir vergelten soll, Bas du mir Guts gethan;

"Soll werden feinem König gleich Ein hohes Heldenbild, Soll führen die Farb' von manchem Reich In seinem Banner und Schilb,

"Soll greifen in manches Königs Tisch Mit seiner freien Hand, Soll bringen zu Heil und Ehre frisch Sein seufzend Mutterland."

## Roland Schildträger.

Der König Karl faß einst zu Tisch Zu Aachen mit ben Fürsten; Man stellte Wildbrät auf und Fisch Und sieß auch feinen bürsten; Biel Goldgeschirr von klarem Schein, Manch rothen, grünen Sdelstein Sah man im Saale leuchten.

Da sprach Herr Karl, der starke Held: "Bas soll der eitle Schimmer? Das beste Kleinod dieser Welt Das fehlet uns noch immer; Dies Kleinod, hell wie Sonnenschein, Eine Riese trägts im Schilde sein Tief im Ardennerwalde."

Graf Richard, Erzbischof Turpin, Herr Haimon, Naims von Baiern, Milon von Anglant, Graf Garin Die wollten da nicht feiern; Sie haben Stahlgewand begehrt Und hießen fatteln ihre Pferd', Zu reiten nach dem Riesen.

Jung Roland, Sohn des Milon, sprach: "Lieb Bater, hört! ich bitte: Bermeint ihr mich zu jung und schwach, Daß ich mit Riesen stritte, Doch bin ich nicht zu winzig mehr, Euch nachzutragen cuern Speer Sammt eurem guten Schilbe."

Die sechs Genossen ritten balb Bereint nach den Arbennen; Doch als sie kamen in den Wald, Da thäten sie sich trennen. Roland ritt hintern Bater her; Wie wohl ihm war, des Helden Speer, Des Helden Schild zu tragen!

Bei Sonnenschein und Mondenlicht Streiften die kühnen Degen, Doch fanden sie den Riesen nicht In Felsen noch Gehegen. Zur Mittagsstund' am vierten Tag Der Herzog Milon schlasen lag In einer Eiche Schatten.

Roland fah in der Ferne balb Ein Bligen und ein Leuchten, Davon die Strahlen in dem Wald Die Hirsch' und Reh' aufscheuchten; Er sah, es kam von einem Schild, Den trug ein Riese groß und wild, Bom Berge niedersteigend.

Roland gedacht' im Herzen fein: "Was ist das für ein Schrecken! Soll ich den lieben Bater mein Im besten Schlaf erwecken? Es wachet ja sein gutes Pferd, Es wacht sein Speer, sein Schild und Schwert, Es wacht Roland ber junge."

Roland das Schwert zur Seite band, Herrn Milons starkes Waffen; Die Lanze nahm er in die Hand Und thät den Schild aufraffen; Herrn Milons Roß bestieg er dann Und ritt erst sachte durch den Tann, Den Vater nicht zu wecken.

Und als er kam zur Felsenwand, Da sprach der Rief' mit Lachen: "Was will doch dieser kleine Fant Auf solchem Rosse machen? Sein Schwert ist zwier so lang als er, Bom Rosse zieht ihn schier der Speer, Der Schild will ihn erdrücken."

Jung Roland rief: "Wohlauf zum Streit! Dich reuet noch dein Necken. Hab' ich die Tartsche lang und breit, Kann sie mich besser decken; Ein kleiner Mann, ein großes Pferd, Ein kurzer Arm, ein langes Schwert Muß eins dem andern helsen."

Der Riese mit der Stange schlug, Auslangend in die Weite; Jung Roland schwenkte schnell genug Sein Roß noch auf die Seite. Die Lang' er auf den Riesen schwang, Doch von dem Bunderschilbe sprang Auf Roland sie zurücke.

Jung Roland nahm in großer Haft Das Schwert in beide Hände, Der Riefe nach dem feinen faßt', Es war zu unbehende; Mit flinkem Siebe schlug Roland Im unterm Schild die linke Hand, Daß Hand und Schild entrollten.

Dem Riesen schwand der Muth dahin, Wie ihm der Schild entrissen;
Das Kleinod, das ihm Kraft verliehn, Mußt' er mit Schmerzen missen.
Zwar lief er gleich dem Schilde nach, Doch Roland in das Knie ihn stach,
Daß er zu Boden stürzte.

Roland ihn bei ben Haaren griff, Hieb ihm das Haupt herunter, Ein großer Strom von Blute lief Ins tiese Thal himmter; Und aus des Todten Schild hernach Roland das lichte Kleinod brach Und frente sich am Glanze.

Dann barg ers unterm Kleide gut Und gieng zu einem Quelle; Da wusch er sich von Staub und Blut Gewand und Waffen helle. Zurücke ritt ber junge Roland Dahin, wo er den Bater fand Noch schlafend bei der Siche.

Er legt' sich an des Baters Seit', Bom Schlafe selbst bezwungen, Bis in der kühlen Abendzeit Herr Milon aufgesprungen: "Bach' auf, wach' auf, mein Sohn Roland! Nimm Schild und Lanze schnell zur Hand, Daß wir den Riesen suchen!"

Sie stiegen auf und eilten sehr, Bu schweisen in der Wilde; Roland ritt hinterm Bater her Mit dessen Speer und Schilde. Sie kamen bald zu jener Stätt', Wo Roland jüngst gestritten hätt; Der Niese lag im Blutc.

Roland kaum seinen Angen glaubt', Als nicht mehr war zu schauen Die linke Hand, dazu das Haupt, So er ihm abgehauen, Nicht mehr des Riesen Schwert und Speer, Auch nicht sein Schild und Harnisch mehr, Nur Rumpf und blutge Glieder.

Milon befah den großen Rumpf: "Was ist das für 'ne Leiche? Man sieht noch am zerhannen Stumpf, Wie mächtig war die Giche; Das ist ber Riese. Frag' ich mehr? Berschlasen hab' ich Sieg und Chr', Drum muß ich ewig tranern."

Bu Aachen vor dem Schlosse stund Der König Karl gar bange: "Sind meine Helben wohl gesund? Sie weilen allzu lange. Doch' seh' ich recht, auf Königswort, So reitet Herzog Haimon dort, Des Riesen Haupt am Speere."

Herr Haimon ritt in trübem Muth, Und mit gesenktem Spieße Legt' er das Haupt, besprengt mit Blut, Dem König vor die Füße: "Ich fand den Kopf im wilden Hag Und fünfzig Schritte weiter lag Des Riesen Rumpf am Boden."

Bald auch der Erzbischof Turpin Den Riesenhandschuch brachte, Die ungestige Hand noch drin; Er zog sie aus und lachte; "Das ist ein schön Reliquienstück; Ich bring' es aus dem Wald zurück, Fand es schon zugehauen."

Der Herzog Naims von Baierland Ram mit des Riefen Stange: "Schaut an, was ich im Walde fand! Ein Waffen ftark und lange. Wohl schwitz' ich von dem schweren Druck; Hei, bairisch Bier, ein guter Schluck, Sollt' mir gar köstlich munden."

Graf Richard kam zu Fuß daher, Gieng neben seinem Pferde; Das trug des Riesen schwere Wehr, Den Harnisch sammt dem Schwerte; "Wer suchen will im wilden Tann, Manch Waffenstück noch sinden kann; Ift mir zu viel gewesen."

Der Graf Garin thät ferne schon Den Schild des Riesen schwingen. "Der hat den Schild, deß ist die Kron' Der wird das Kleinod bringen." "Den Schild hab' ich, ihr lieben Herrn! Das Kleinod hätt' ich gar zu gern, Doch das ist ausgebrochen."

Bulett that man Herrn Milon sehn, Der nach bem Schlosse lenkte; Er ließ das Rößlein langsam gehn, Das Haupt er traurig senkte. Roland ritt hinterm Bater her Und trug ihm seinen starken Speer Zusammt dem festen Schilde.

Und wie sie kamen vor das Schloß Und zu den Herrn geritten, Macht' er von Baters Schilde los Die Zierrath in der Mitten; Das Ricfenkleinod fett' er ein, Das gab so wunderklaren Schein Als wie die liebe Sonne.

Und als nun diese helle Gluth Im Schilde Milons brannte, Da rief der König frohgemuth: "Heil Milon von Anglante! Der hat den Riesen übermannt, Ihm abgeschlagen Haupt und Hand, Das Kleinod ihm entrissen."

Herr Milon hatte sich gewandt, Sah staunend all die Helle: "Roland, sag' an, du junger Fant! Wer gab dir das, Gesche?" "Um Gott, Herr Bater, zürnt mir nicht, Daß ich erschlug den groben Wicht, Derweil ihr eben schliefet!"

# König Karls Meerfahrt.

Der König Karl fuhr über Meer Mit seinen zwölf Genoffen, Zum heilgen Lande steuert' er Und ward vom Sturm verstoßen. Da sprach der kühne Held Roland: Ich kann wohl sechten und schirmen; Doch halt mir diese Kunst nicht Stand Bor Wellen und vor Stürmen."

Dann sprach herr Holgar aus Dänemark: "Ich kann die Harfe schlagen; Bas hilft mir das, wenn also stark Die Wind' und Wellen jagen?"

Herr Oliver war auch nicht froh; Er sah auf seine Wehre: "Es ist mir um mich selbst nicht so, Wie um die Alteclere."

Dann sprach der schlimme Ganelon (Er sprach es nur verstohlen): "Wär' ich mit guter Art davon, Möcht' euch der Teufel holen."

Erzbischof Turpin seufzte sehr: "Wir sind die Gottesstreiter; Komm, liebster Heiland, über das Meer Und führ' uns gnädig weiter!"

Graf Richard Ohnefurcht hub an: "Ihr Geister aus der Hölle, Ich hab' euch manchen Dienst gethan; Jett helft mir von der Stelle!" Herr Naimes diesen Ausspruch that: "Schon vielen rieth ich heuer, Doch sußes Wasser und guter Rath Sind oft zu Schiffe theuer."

Da sprach der graue Herr Riol: "Ich bin ein alter Degen Und möchte meinen Leichnam wohl Dereinst ins Trockne legen."

Es war Herr Gui, ein Ritter fein, Der fieng wohl an zu fingen; "Ich wollt', ich wär' ein Bögelein; Wollt' mich zu Liebchen schwingen."

Da fprach ber eble Graf Garein: "Gott helf' uns aus der Schwere! Ich trint' viel lieber den rothen Wein,. Als Wasser in dem Meere."

Herr Lambert sprach, ein Jüngling frisch: "Gott woll' uns nicht vergessen! Üß' lieber selbst nen' guten Fisch, Statt daß mich Fische fressen."

Da sprach Herr Gottfried lobesan: "Ich lass" mirs halt gefallen; Man richtet mir nicht anders an, Als meinen Brüdern allen." Der König Karl am Steuer faß; Der hat fein Wort gesprochen, Er lenkt bas Schiff mit festem Maß, Bis sich ber Sturm gebrochen.

### Taillefer.

Normannenherzog Wilhelm sprach einmal: "Wer singet in meinem Hof und in meinem Saal? Wer singet vom Morgen bis in die späte Nacht So lieblich, daß mir das Herz im Leibe lacht?"

"Das ist der Taillefer, der so gerne singt Im Hose, wann er das Rad am Brunnen schwingt, Im Saale, wann er das Fever schüret und sacht, Wann er abends sich legt und wann er morgens erwacht."

Der Herzog sprach: "Ich hab' einen guten Knecht, Den Taillefer; der dienet mir fromm und recht, Er treibt mein Rad und schüret mein Feuer gut Und singet so hell; das höhet mir den Muth."

Da sprach der Tailleser: "Und wär' ich srei, Biel besser wollt' ich dienen und singen dabei. Wie wollt' ich dienen dem Herzog hoch zu Pserd! Wie wollt' ich singen und klingen mit Schild und mit Schwert! Nicht lange, fo ritt der Tailleser ins Gefild Auf einem hohen Pferde mit Schwert und mit Schild. Des Berzogs Schwester schante vom Thurm ins Feld; Sie sprach: "Dort reitet, bei Gott, ein stattlicher Held."

Und als er ritt vorüber an Franteins Thurm, Da sang er bald wie ein Lüftlein, bald wie ein Sturm. Sie sprach: "Der singet, das ist eine herrliche Lust; Es zittert der Thurm und es zittert mein Herz in der Brust."

Der Herzog Wilhelm fuhr wohl über das Meer, Er fuhr nach Engelland mit gewaltigem Heer. Er sprang vom Schiffe, da fiel er auf die Hand; "Dei," rief er, "ich fass" und ergreife dich, Engelland!"

Als nur das Normannenheer zum Sturme schritt, Der edle Tailleier vor den Herzog ritt: "Manch Jährlein hab' ich gesungen und Feuer geschürt, Manch Jährlein gesungen und Schwert und Lanze gerührt.

"Und hab' ich ench gedient und gesungen zu Dank, Zuerst als ein Knecht und dann als ein Ritter frank, So saßt mich das entgelten am heutigen Tag! Bergönnet mir auf die Feinde den ersten Schlag!"

Der Taillefer ritt vor allem Normannenheer Inf einem hohen Pferde mit Schwert und mit Speer; Er fang so herrlich, das klang über Haftingsfeld; Son Roland sang er und manchem frommen Held. Und als das Rolandslied wie ein Sturm erscholl, Da wallete manch Panier, manch Herze schwoll, Da brannten Ritter und Mannen von hohem Muth; Der Taillefer sang und schürte das Feuer gut.

Dann sprengt' er hinein und führte den ersten Stoß, Davon ein englischer Ritter zur Erde schoß! Dann schwang er das Schwert und führte den ersten Schlag, Davon ein englischer Ritter am Boden lag.

Normannen sahens, die harrten nicht allzu lang, Sie brachen herein mit Geschrei und mit Schilderklang. Dei, sausende Pfeile, klirrender Schwerterschlag Bis Harald fiel und sein trotiges Heer erlag!

Herr Wilhelm stedte sein Banner aufs blutige Felb; Inmitten der Todten spannt' er sein Gezelt; Da saß er am Mahle, den goldnen Pokal in der Hand. Auf dem Haupte die Königskrone von Engelland:

"Mein tapfrer Taillefer, komm! trink mir Bescheid! Du hast mir viel gesungen in Lieb' und in Leid; Doch heut im Hastingsselbe bein Sang und dein Klang Der tönet mir in den Ohren mein Leben lang."

## Das Mothhemd.

Ich muß zu Falt, mein Töchterlein, Und Bofes braut ber Sterne Schein; Drum schaff du mir ein Nothgewand, Du Jungfrau, mit ber garten Hand!"

"Mein Bater, willst du Schlachtgewand Bon eines Mägdleins schwacher Hand? Roch schling ich nie den harten Stahl, Ich spinn' und web' im Frauensaal."

"Ja, spinne, Kind, in heilger Racht! Den Faden weih' der höllischen Macht! Draus web ein Hemde lang und weit! Das wahret mich im blutgen Streit."

In heilger Nacht im Bollmondschein Da spinnt die Maid im Saal allein. "In der Hölle Namen!" spricht sie leif'; Die Spindel rollt in feurigem Kreis.

Dann tritt sie an den Webestuhl Und wirft mit zager Hand die Spul'; Es rauscht und saust in wilder Hast, Als wöben Geisterhande zu Gast.

Als nun das Heer ausritt zur Schlacht, Da trägt der Herzog sondre Tracht, Mit Bilbern, Zeichen, schaurig, fremd, Ein weißes, weites wallendes Hemb. Ihm weicht ber Feind wie einem Geift. Wer bot' es ihm, wer stellt' ihn dreift, An dem das härteste Schwert zerschellt, Bon dem der Pfeil auf den Schützen prellt!

Ein Jüngling sprengt ihm vors Gesicht: "Halt, Würger, halt! Mich schreckst du nicht. Nicht rettet dich die Höllenkunst, Dein Werk ist todt, dein Zauber Dunst."

Sie treffen sich und treffen gut, Des Herzogs Nothhemd trieft von Blut; Sie hann und hann sich in den Sand Und jeder flucht des andern Hand.

Die Tochter steigt hinab ins Feld "Wo liegt der herzogliche Held?" Sie findt die todeswunden zwei, Da hebt sie wildes Klaggeschrei.

"Bift dus, mein Kind? Unfolge Maid, Bie fpannest du das falsche Kleid? Haft du die Hölle nicht genannt? Bar nicht jungfräulich deine Hand?"

"Die Hölle hab' ich wohl genannt, Doch nicht jungfräulich war die Hand; Der dich erschlug, ist mir nicht fremd; Co spann ich, weh, dein Todtenhemd."

## Das Glück von Edenhall.

Bon Ebenhall ber junge Lord Läßt schinettern Festtrommetenschall; Er hebt sich an bes Tifches Bord Und ruft in trunfner Gafte Schwall: "Nun her mit bem Glücke von Ebenhall!"

Der Schenk vernimmt ungern den Spruch, Des Hauses ältester Basall, Rimmt zögernd aus dem seidnen Tuch Das hohe Trinkglas von Krystall; Sie nennens das Glück von Edenhall.

Darauf ber Lord: "Dem Glas zum Preis Schent' Rothen ein aus Portugall!" Mit Hindezittern gießt ber Greis Und purpurn Licht wird überall; Es ftrahlt aus dem Glücke von Edenhall.

Da spricht der Lord und schwingts dabei: "Dies Glas von leuchtendem Krhstall Gab meinem Ahn am Quell die Fei; Drein schrieb sie: ""Kommt dies Glas zu Fall, Fahr wohl dann, o Glück von Edenhall!""

"Ein Relchglas ward zum Loos mit Fug Dem freudgen Stamm von Edenhall; Wir schlürfen gern in vollem Zug, Wir läuten gern mit lautem Schall. Stoft an mit dem Glücke von Edenhall!" Erft flingt es milbe, tief und voll Gleich dem Gejang der Nachtigall, Dann wie des Waldstroms laut Geroll; Zuletzt erdröhn: wie Donnerhall Das herrliche Glück von Sdenhall.

Bum horte nimmt ein kuhn Geschlecht Sich ben zerbrechlichen Kryftall; Er bauert länger schon, als recht; Stoft au! Mit diesem fraftgen Prall Bersuch' ich das Glüd von Senhall."

Und als das Trinfglas gellend springt, Springt das Gewölb' mit jagem Knall Und aus dem Riff die Flamme dringt; Die Gaste sind zerstoben all Mit dem brechenden Glücke von Sdenhall.

Ein stürmt ber Feind mit Brand und Mord, Der in der Nacht erftieg den Wall; Bom Schwerte fällt der junge Lord, Halt in der Hand noch den Kryftall, Das zersprungene G.ü.f von Edenhall.

Am Morgen irrt der Scheuf allein, Der Greis, in der zerstörten Hall'; Er sucht des Herrn verbrannt Gebein Er sucht im grausen Trümmerfall Die Scherben des Glücks von Sdenhall. "Die Steinwand," fpricht er, "springt zu Stück, Die hohe Säule muß zu Fall, Glas ist ber Erde Stolz und Glück, In Splitter fällt der Erdenball Einst, gleich dem Glücke von Edenhall."

# Ber lehte Pfalzgraf.

Ich Pfalzgraf Göt von Tübingen Berkaufe Burg und Stadt Mit Leuten, Gülten, Feld und Wald; Der Schulden bin ich fatt.

Zwei Rechte nur verkauf' ich nicht, Zwei Rechte gut und alt, Im Kloster eins mit schnuckem Thurm Und eins im grünen Wald.

Um Kloster schenkten wir uns arm ulnd banten uns zu Grund, Dafür der Abt mir füttern nuß Den Habicht und den Hund.

Im Schönbuch um das Kloster her Da hab' ich das Gejaid; Behalt ich das, so ist mir nicht Um all mein andres leid. Und hört ihr Mönchlein eines Tags Nicht mehr mein Jägerhorn, Dann zieht das Glöcklein, sucht mich auf! Ich lieg' am schattgen Born.

Begrabt mich unter breiter Eich' Im grünen Bogelfang Und lest mir eine Jägermess?! Die dauert nicht zu lang.

### Graf Eberhard der Raufdebart.

Ift benn im Schwabenlande verschollen aller Sang, Wo einst fo hell vom Staufen die Ritterharfe klang? Und wenn er nicht verschollen, warum vergißt er ganz Der tapfern Bäter Thaten, ber alten Baffen Glanz?

Man lispelt leichte Liedchen, man spitt manch Sinngedicht, Man höhnt die holden Frauen, des alten Liedes Licht; Wo rüstig Heldenleben längst auf Beschwörung lauscht, Da trippelt man vorüber und schauert, wenn es tauscht.

Brich benn aus beinem Sarge, steig aus dem düstern Chor Mit deinem Heldensohne, du Rauschebart, hervor!\* Du schlugst dich unverwüstlich noch greise Jahr entlang; Brich auch durch unfre Zeiten mit hellem Schwertestlang!

<sup>\*</sup> Gra Eberbard von Liburtemberg, genannt fer Greiner, auch ber Rauschebart, (+ 1392.) und reffin Cobn Ufrich + 138%) find im Cher ber Stiftelirche gu Stuttgart beige.ets.

### 1. Der überfall im Wildbad.

In ju,onen Sommertagen, wann lan die Lifte wehn, Die Wilder luftig grünen, die Gürten blühend stehn, Da ritt aus Stuttgarts Thoren ein Held von stolzer Art Graf Sberhard der Greiner, der alte Rauschebart.

Mit wenig Sbelknechten zieht er ins Land hinaus; Er trägt nicht Helm noch Banzer, nicht gehts auf b'ntgen Strauß; Ins Wildbad will er reiten, wo heiß ein Quell entspringt, Der Sieche heilt und früftigt, der Greise wieder jüngt.

Zu hirsan bei dem Abte da kehrt der Nitter ein Und trin't bei Orgelschalle den kühlen Klosterwein; Dann gehts durch Tannenwälder ins grüne Thal gesprengt, Wo durch ihr Felsenbette die Enz sich rauschend drängt.

Zu Wildbad an dem Markte da steht ein stattlich Haus; Es hängt daran zum Zeichen ein blanker Spieß heraus. Dort steigt der Graf vom Rosse, dort halt er gute Nast; Den Duell besucht er täglich der ritterliche Gast.

Wann er sich bann entkleidet und wenig ansgeruht Und sein Gebet gesprochen, so steigt er in die Fluth; Er setzt sich stets zur Stelle, wo ans dem Felsenspalt Am heißesten und vollsten der edle Eprudel wallt.

Ein angeschöfiner Eber, der sich die Wunde wusch, Berrieth voreinst den Jägern den Quell in Kluft und Busch Inn ists dem alten Recken ein lieber Zeitvertreib, In waschen und zu strecken den narbenvollen Leib. Da kommt einsmals gesprungen sein jüngster Ebelknab: "Herr Graf, es zieht ein Hause bas obre Thal herab, Sie tragen schwere Kolben, der Hauptmann führt im Schild Ein Röslein roth von Golde und einen Eber wild."

"Mein Sohn, das sind die Schlegler, die schlagen fräftig drein. Gieb mir den Leibrock, Junge! Das ist der Eberstein. Ich kenne wohl den Eber, er hat so grimmen Zorn; Ich kenne wohl die Rose, sie führt so scharfen Dorn."

Da kommt ein armer hirte in athemlosem Lauf: "Herr Graf, es zieht ne' Rotte das untre Thal herauf, Der Hauptmann führt drei Beile; sein Rüstzeug glänzt und gleißt, Daß mirs wie Wetterleuchten noch in den Augen beißt."

"Das ist der Wunnensteiner, der gleißend Wolf genannt. Gieb mir den Mantel, Knabe! Der Glanz ist mir befannt, Er bringt mir wenig Wonne, die Beile hauen gut. Bind mir das Schwert zur Seite! Der Wolf der lechzt nach Blut.

"Ein Mägdlein mag man schrecken, das sich im Babe schmiegt; Das ist ein luftig Necken, das Niemand Schaden fügt; Wird aber überfallen ein alter Kriegesheld, Dann gilts, wenn nicht sein Leben, doch schweres Lösegeld."

Da spricht der arme Hirte: "Deß mag noch werden Nath; Ich weiß geheime Wege, die noch kein Mensch betrat; Kein Roß mag sie ersteigen, nur Geißen klettern dort. Wollt ihr sogleich mir solgen, ich bring' ench sicher sort." Sie klimmen durch das Dickicht den steilsten Berg hinan; Mit seinem guten Schwerte haut oft der Graf sich Bahn. Wie herb das Flichen schmecke, noch hatt' ers nie vermerkt; Biel lieber möcht' er sechten, das Bad hat ihn gestärkt.

In heißer Mittagsstunde bergunter und berganf; Schon muß der Graf sich lehnen auf seines Schwertes Knauf; Darob erbarmts den Hirten des alten hohen Herrn, Er nimmt ihn auf den Rücken: "Ich thus von Herzen gern."

Da benkt der alte Greiner: "Es thut doch wahrlich gut, So fänftlich sein getragen von einem trenen Blut. In Fährden und in Nöthen zeigt erst das Volk sich echt; Drum soll man nie zertreten sein altes gutes Recht."

Als drauf der Graf gerettet zu Stuttgart sitzt im Saal, Heißt er 'ne Münze prägen als ein Gedächtnismal. Er giebt dem treuen hirten manch blankes Stuck davon, Auch manchem herrn vom Schlegel verehrt er eins zum Hohn.

Dann schickt er tüchtge Maurer ins Wildbad alsofort; Die sollen Mauern sühren rings um den offnen Ort. Damit in künftgen Sommern sich jeder greise Mann, Bon Feinden ungefährdet, im Bade jüngen kann.

### 2. Die drei Ronige ju Beimfen.

Drei Könige zu Heimsen, wer hatt' es je gedacht, Mit Rittern und mit Rossen, in Herrlichkeit und Pracht! Es sind die hohen Häupter der Schlegelbrüderschaft; Sich Könige zu nennen, das giebt der Sache Kraft.

Da thronen sie beisammen und halten eifrig Rath, Bebenken und besprechen gewaltge Waffenthat, Wie man den stolzen Greiner mit Kriegsheer überfällt Und besser, als im Bade, ihm jeden Schlich verstellt,

Wie man ihn dann verwahret und seine Burgen bricht, Bis er von allem Zwange die Edeln ledig spricht. Dann fahre wohl, Landfriede! dann, Lehndienst, gute Nacht! Dann ists der freie Ritter, der alle Welt verlacht.

Schon fank die Nacht hernieder, die Könge sind zur Ruh: Schon krähen jetzt die Hähne dem nahen Morgen zu; Da schallt mit scharfem Sloße das Wächterhorn vom Thurm. Wohlauf, wohlauf, ihr Schläser! Das Horn verkündet Sturm.

In Nacht und Nebel draußen da wogt es wie ein Meer Und zieht von allen Seiten sich um das Städtlein her; Berhaltne Männerstimmen, verworrner Gang und Drang, Hufschlag und Rossesichnauben und dumpfer Waffenklang.

Und als das Frühroth leuchtet und als ter Nebel sinkt, Hei, wie es da von Speeren, von Morgensternen blinkt! Tes ganzen Gaues Bauern stehn um den Ort geschaart lind mitten halt zu Rosse der alte Rauschebart. Die Schlegter möchten schirmen das Städtlein und das Schloß, Sie werfen von den Thürmen mit Steinen und Geschoß. "Nur sachte!" ruft der Greiner, "ench wird das Bad geheizt; Aufdampfen solls und qualmen, daß euchs die Augen beizt."

Nings um die alten Mauern ift Holz und Stroh gehäuft, In dunkler Nacht geschichtet und wohl mit Theer beträuft; Drein schießt man glühnde Pfeile; wie raschelts da im Stroh! Drein wirft man feurge Kränze; wie flackerts lichterloh!

Und noch von allen Enden wird Vorrath zugeführt, Bon all den rüftgen Bauern wird emfig nachgeschürt, Bis höher, immer höher die Flamme leckt und schweift Und schon mit luftgem Prasseln der Thürme Dach ergreift

Ein Thor ift freigelaffen; fo hats der Graf beliebt. Dort hört man, wie der Riegel sich leize lose schiebt; Dort sturzen wohl verzweiselnd die Schlegter jetzt heraus? Nein, friedlich ziehts herüber als wie ins Gotteshaus.

Voran drei Schlegelfönge zu Fuß demüthiglich, Mit unbedecktem Haupte, die Augen unter sich; Dann viele Herrn und Knechte gemachsam, Mann für Mann, Daß man sie alle zählen und wohl betrachten kann.

"Billsomm!" so ruft der Greiner, "willsomm in meiner Haft, Ich traf ench gut beisammen, geehrte Brüderschaft! Co konnt' ich wieder dienen für den Besuch im Bad. Nar einen misse ich, Freunde, den Ban unstein; 's ist fand'. Ein Bänerlein, das treulich am Feuer mitgesacht, Lehnt dort an seinem Spiesse, nimmt alles wohl in Acht; "Drei Könige zu Heimsen," so schmollt es, "das ist viel; Erwischt man noch den vierten, so ists ein Kartenspiel."

#### 3. Die Schlacht bei Reutlingen.

Bu Achalm auf dem Felsen da haust manch fithuer Aar, Graf Ulrich, Sohn des Greiners, mit seiner Ratterschaar; Wild rauschen ihre Flüge um Neutlingen die Stadt; Bald scheint sie zu erliegen, vom heißen Drange matt.

Doch plötzlich einst erheben die Städter sich zunacht, Ins Urachthal hinüber sind sie mit großer Macht; Bald steigt von Dorf und Mühle die Flamme blutig roth; Die Herden weggetrieben, die Hirten liegen todt.

Herr Ulrich hats vernommen; er ruft im grimmen Zorn: "In eure Stadt foll kommen kein huf und auch kein horn." Da sputen sich die Ritter, sie wappnen sich in Stahl, Sie heischen ihre Rosse, sie reiten stracks zuthal.

Ein Kirchtein stehet drunten, Sanct Leonhard geweiht, Dabei ein grüner Anger; der scheint bequem zum Streit. Sie springen von den Pferden, sie ziehen stolze Reihn, Die langen Spieße starren; wohlauf! wer wagt sich drein Schon ziehn vom Urachthale die Städter fern herbei; Man hört der Männer Jauchzen, der Herden wild Gefchrei, Man sieht sie fürder schreiten, ein wohl gerüstet Heer; Wie flattern stolz die Banner! wie bligen Schwert und Speer!

Nun schließ dich sest zusammen, du ritterliche Schaar! Wohl haft du nicht geahnet so dräuende Gefahr. Die übermächtgen Rotten sie stürmen an mit Schwall, Die Ritter stehn und starren wie Fels und Mauerwall.

Bu Reutlingen am Zwinger da ist ein altes Thor; Längst wob mit dichten Ranken der Ephen sich bavor. Man hatt' es schier vergessen; nun frechts mit einmal auf Und aus dem Zwinger stürzet gedrängt ein Bürgerhauf'.

Den Rittern in den Rucken fällt er mit grauser Buth; Hent will der Städter baden im heißen Ritterblut. Wie haben da die Gerber so meisterlich gegerbt! Wie haben da die Fürber so purpurroth gefärbt!

Heut nimmt man nicht gefangen, heut geht es auf den Tod, Heut spritt das Blut wie Regen, der Anger blümt sich roth, Stets drängender umschlossen und wüthender bestürmt Ift rings von Bruderleichen die Ritterschaar umthürmt.

Das Fähnlein ist verloren, herr Ulrich blutet ftart; Die noch am Leben blieben, find mube bis ins Mark. Da haschen sie nach Nossen und schwingen sich barauf, Sie hanen durch, sie kommen zur festen Burg hinauf. "Ad AUm!" stöhnt' einst ein Ritter; ihn traf des Mörders Stoß; "AUmächtger!" wollt' er rusen; man hieß davon das Schloß. Herr Ulrich sinkt vom Sattel halbtodt, voll Blut und Qualm; Hätt' nicht das Schloß den Namen, man hieß es jetzt Achalm.

Wohl kommt am andern Morgen zu Reutlingen ans Thor Manch tranervoller Knappe, der seinen Herrn verlor. Dort auf dem Nathhaus liegen die Todten all gereiht; Man führt dahin die Knechte mit sicherem Geleit.

Dort liegen mehr, benn fechzig, fo blutig und fo bleich; Nicht jeder Knapp erkennet ben todten Herrn sogleich. Dann wird ein jeder Leichnam von trenen Dieners Hand Gewaschen und gekleidet in weißes Grabgewand.

Auf Bahren und auf Wagen, getragen und geführt, Mit Sichenlaub befränzet, wies helben wohl gebührt, So geht es nach bem Thore die alte Stadt entlang; Dumpf tönet von den Thürmen der Todtenglocken Klang.

Göt Weißenheim eröffnet ben langen Leichenzug. Er war es, ber im Streite bes Grafen Banner trug; Er hatt' es nicht gelassen, bis er erschlagen war; Drum mag er würdig führen auch noch die todte Schaar.

Drei edle Grafen folgen, bewährt im Schildesamt, Bon Tübingen, von Zollern, von Schwarzenberg entstammt. D Zollern, deine Leiche umschwebt ein lichter Kranz. Sahst du vielleicht noch sterberd dein Haus im fünftgen Glanz? Von Sachsenheim zween Ritter, der Bater und der Sohn, Die liegen still beifammen in Lilien und in Mohn. Auf ihrer Stammburg wandelt von Alters her ein Geist, Der längst mit Klaggeberden auf schweres Unheil weist.

Einst war ein Herr von Lustnau vom Scheintob auferwacht; Er fehrt' im Leichentuche zu seiner Frau bei Nacht, Davon man sein Geschlechte die Todten hieß zum Scherz. hier bringt man ihrer einen, den traf der Tod ins Herz.

Das Lied es folgt nicht weiter, des Jammers ist genug. Will jemand alle wissen, die man von dannen trug, Dort auf den Rathhaussenstern in Farben bunt und klar Stellt jeden Ritters Name und Wappenschild sich dar.

Als nun von seinen Bunden Graf Ulrich ausgeheilt, Da reitet er nach Stuttgart; er hat nicht sehr geeilt. Er trifft den alten Bater allein am Mittagsmahl; Ein frostiger Willsommen? kein Wort ertöut im Saal.

Dem Bater gegenüber sitzt Ulrich an ben Tisch, Er schlägt die Angen nieder; man bringt ihm Wein und Fisch; Da faßt der Greis ein Messer und spricht kein Wort dabei Und schneidet zwischen beiden das Taseltuch entzwei.

### 4. Die Doffinger Chlacht.

Am Ruheplat der Todten da pflegt es still zu sein, Wan hört nur leises Beten bei Krenz und Leichenstein. Zu Töffingen wars anders; dort scholl den ganzen Tag Der seste Kurchhof wider von Kampfruf, Stoß und Schlag.

Die Städter sind gekommen, der Bauer hat sein Gut Zum festen Ort geflüchtet und halts in tapfrer Hut. Mit Spieß und Karst und Sense treibt er den Angriff ab; Wer todt zu Boden sinket, hat hier nicht weit ins Grab.

Graf Cberhard der Greiner vernahm der Seinen Noth; Schon kommt er angezogen mit starkem Aufgebot, Schon ist um ihn versammelt der besten Ritter Kern, Bom edeln Löwenbunde die Grasen und die Herrn.

Da kommt ein reifger Bote vom Wolf von Bunnenstein: "Mein herr mit seinem Banner will ench zu Dienste sein." Der stolze Graf entgegnet: "Ich hab' sein nicht begehrt; Er hat um onst die Münz:, die ich ihm einst verehrt."

Bald sieht Lerr Ulrich drüben der Städte Schaaren stehn, Bon Rentlingen, von Angsburg, von Ulm die Banner wehn; Da brennt ihn seine Rarbe, da gährt der alte Gro.: "Ich weiß, ihr Uebermüthzen, wovon der Kannn ench schwoll."

Er fprengt zu seinem Bater: "Heut zahl' ich alte Schuld; Wills Gott, erwerb' ich wieder die värerliche Huld. Richt darf ich mit dir speisen auf Einem Tuch, du Held! Doch darf ich mit dir schlagen auf Einem bungen Feld." Sie steigen von den Gaulen die Herrn vom Löwenbund, Sie stürzen auf die Feinde, thun sich als Löwen fund. Hei, wie der Löwe Ulrich so grimmig tobt und würgt! Er will die Schuld bezahlen, er hat sein Wort verbürgt.

Wen trägt man aus dem Kampfe dort auf den Eich nstumpf? "Gott sei mir Sünder gnädig!" Er stöhnts, er röchelts dumpf. D fönigliche Eiche, dich hat der Blitz zerspellt; D Ulrich, tapfrer Nitter, dich hat das Schwert gefällt.

Da ruft der alte Recke, den nichts erschüttern kann: "Erschreckt nicht! Der gefallen, ist wie ein andrer Mann.

Schlagt drein! Die Feinde sliehen." Er rufts mit Connerlaut; Wie rauscht sein Bart im Winde! hei, wie der Sber haut!

Die Städter han vernommen das seltsam listge Wort. "Wer flieht?" so fragen alle; schon wankt es hier und dort. Das Wort hat sie ergriffen gleich einem Zauberlied, Der Graf und seine Nitter durchbrechen Glied auf Glied.

Was gleißt und glänzt da droben und zuckt wie Wetterschein? Das ist mit seinen Reitern der Wolf von Wunnenstein. Er wirst sich auf die Städter, er sprengt sich weite Bucht, Da ist der Sieg entschieden, der Feind in wilder Flucht.

Im Erntemond geschah es; bei Gott, ein heißer Taz! Was ba ber edeln Garben auf allen Feldern lag! Wie auch so mancher Schnitter die Arme sinken täßt! Wohl halten diese Retter ein blutig Sichelsest.

Noch lange traf ber Bauer, ber hinterm Pflnge gieng, Auf roftge Degenklinge, Speereifen, Pangerring; Und als man eine Linde zerfägt und niederstreckt, Zeigt fich barin ein Harnijch und ein Geripp versteckt.

Als nun die Schlacht geschlagen und Sieg geblasen war, Da reicht der alte Greiner dem Wolf die Rechte dar: "Hab' Dank, du tapfrer Degen, und reit mit mir nach Haus, Daß wir uns gütlich pflegen nach diesem harten Strauß!"

"Hei," spricht der Wolf mit Lachen, "gefiel euch dieser Schwant? Ich stritt aus Haß der Städte und nicht um euren Dank. Gut Nacht und Glück zur Reise! Es steht im alten Recht." Er sprichts und jagt von dannen mit Ritter und mit Knecht.

Zu Döffingen im Dorfe ba hat ber Graf bie Nacht Bei feines Ulrichs Leiche, des einzgen Sohns, verbracht; Er kniet zur Bahre nieder, verhüllet sein Gesicht; Ob er vielleicht im stillen geweint, man weiß es nicht.

Des Morgens mit dem frühften steigt Eberhard zu Roß, Gen Stuttgart führt er wieder mit seinem reisgen Troß; Da kommt des Wegs gelaufen der Zuffenhauser Hirt; "Dem Mann ists trub zu Muthe; was der uns bringen wird?"

"Ich bring' euch bose Kunde: nächst ist in unsern Tricb Der gleißend Wolf gefallen, er nahm, so viel ihm lieb." Da lacht der alte Greiner in seinen grauen Bart: "Das Lösstein holt sich Kochsleisch, das ist des Wölsseins Art." Sie reiten rüftig fürder; sie sehn aus grünem Thal Das Schloß von Stuttgart ragen, es glänzt im Morgenstrahl; Da kommt des Wegs geritten ein schnucker Edelknecht; "Der Knab will mich bedünken, als ob er Gutes brächt"."

"Ich bring' euch frohe Mähre: Glück zum Urenkelein! Antonia hat geboren ein Knäblein hold und fein." Da hebt er hoch die Hände der ritterliche Greis: "Der Fink hat wieder Samen; dem Herrn fei Dank und Preis!"

## Der Schenk von Limburg.

Zu Limburg auf ber Beste Da wohnt' ein edler Graf, Den feiner seiner Gäste Jemals zu Hause traf. Er trieb sich allerwegen Gebirg und Wald entlang; Rein Sturm und auch kein Regen Berleidet' ihm den Gang.

Er trug ein Wanms von Leber Und einen Jägerhut Mit mancher wilden Feder, Das steht den Jägern gut; Es hieng ihm an ber Seiten Ein Trinkgefäß von Buchs: Gewaltig konnt' er schreiten Und war von hohem Wuchs.

Wohl hatt' er Knecht und Mannen Und hatt' ein tüchtig Roß, Gieng doch zu Fuß von dannen Und ließ daheim den Troß. Es war sein ganz Geleite Ein Jagdspieß stark und lang, An dem er über breite Walbströme kühn sich schwang.

Nun hielt auf Hohenstaufen Der beutsche Kaiser Haus. Der zog mit hellen Hausen Sinsmals zu jagen aus; Er rannt' auf eine Hinde So heiß und hastig vor, Daß ihn sein Jagdgesinde Im wilden Forst verlor.

Bei einer tühlen Quelle Da macht' er endlich Halt; Gezieret war die Stelle Mit Blumen mannigfalt. Hier dacht' er sich zu legen Zu einem Mittagschlaf, Da ranscht' es in den Hägen Und stand vor ihm der Graf. Da hub er an zu schelten: "Treff' ich den Nachbar hie? Zu Hause wei t er selten, Zu Hose sommt er nie. Man nuß im Walde streisen, Wenn man ihn sahen will; Wan nuß ihn tapfer greisen, Sonst hält er nirgends still."

Als drauf ohn' alle Sahrde Der Graf sich niederließ Und neben in die Erde Die Jägerstange stieß. Da griff nit beiden Händen Der Kaiser nach dem Schaft: "Den Spieß muß ich mir pfänden, Ich nehm' ihn mir zu Haft.

"Der Spieß ist mir verfangen, Deß ich so lang begehrt; Du sollst bafür empfangen Hier dies mein bestes Pferd. Nicht schweisen im Gewälbe Darf mir ein solcher Mann, Der mir zu Hof und Felbe Viel besser dienen kann."

"Herr Raifer, wollt vergeben! Ihr macht bas Herz mir schwer. Laßt mir mein freies Leben Und laßt mir meinen Speer! Ein Pferd hab' ich schon eigen, Für eures sag' ich Dank; Zu Rosse will ich steigen, Bin ich mal alt und krank."

"Mit dir ist nicht zu streiten, Du bist mir allzu itolz. Doch führst du an der Seiten Ein Trinkgefäß von Holz; Nun macht die Jagd mich dürsten, Drum thu mir das, Gesell, Und gieb mir eins zu bürsten Aus diesem Wasserquell!"

Der Graf hat sich erhoben; Er schwenkt den Becher klar, Er füllt ihn an bis oben, Sält ihn dem Kaiser dar. Der schlürft mit vollen Zügen Den kühlen Trank hinein Und zeigt ein solch Vergnügen, Als wärs der beste Wein.

Dann faßt der schlane Zecher Den Grafen bei der Hand:
"Du schwenktest mir den Becher Und fülltest ihn zum Rand,
Du hieltest mir zum Munde
Das labende Getränk;
Du bist von dieser Stunde
Des deutschen Reiches Schenk."

# Das Singenthal.

Der Herzog tief im Walde Am Fuß der Eiche saß, Als singend an der Halde Ein Mägdtein Becren las; Erdbecren fühl und duftig Bot sie dem greisen Mann, Doch ihn umschwebte luftig Noch stets der Tone Bann.

"Mit deinem hellen Liede,"
So sprach er, "seine Magd, Kam über nich der Friede Nach mancher stürmschen Jagd Die Beeren, die du bringest, Erfrischen wohl den Gaum, Doch singe mehr! Du singest Die Seel' in heitern Traum.

"Ertönt an dieser Eiche Mein Horn von Elsenbein, In seines Schalls Bereiche Ist all das Waldthal mein; So weit von jener Birke Dein Lied erklingt rundum, Geb' ich im Thalbezirke Dir Erb' und Eigenthum." Noch einmal blies ber Alte Sein Horn ins Thal hinaus, In ferner Felsenspalte Berklangs wie Sturmgebrans; Dann sang vom Birkenhügel Des Mägdleins süßer Mund, Als rauschten Engelflügel Ob all dem ftillen Grund.

Er legt in ihre Hände Den Siegelring zum Pfand: "Mein Waidwerk hat ein Ende, Bergabt ist dir das Land." Da nickt ihm Dank die Holde Und eilte froh waldans; Sie trägt im Ring von Golde Den frischen Erdbeerstrauß.

Als noch des Hornes Braufen Gebot mit finstrer Macht, Da sah man Eber hausen In tieser Walbesnacht; Laut bellte bort die Meute, Bor der die Hündin sloh, Und siel die blutge Beute, Erscholl ein wilb Halloh.

Doch feit des Mägdleins Singen Ist ringsum Wiesengrün, Die muntern Lämmer springen, Die Kirschenhaine blühn, Festreigen wird geschlungen Im goldnen Frühlingestrahl; Und weil das Thal ersungen, So heißt es Singenthal.

## Lerdenkrieg.

"Lerchen find wir, freie Lerchen, Wiegen uns im Sonnenschein, Steigen auf aus grünen Saaten, Tauchen in den Himmel ein."

Taufend Lerchen schwebten singend Ob dem weiten ebnen Rieß, Daß ihr heller Ruf die Menschen Nicht im Hause bleiben ließ.

Aus der Burg vom Wallersteine Ritt der Graf mit seinem Sohn, Will für ihn die goldnen Sporen Holen an des Kaisers Thron,

Freut sich bei dem Lerchenwirbel Schon der reichen Bogelbrut; Doch dem Junker ihm zur Seite hüpft das herz von Rittermuth. Ans der Stadt mit grauen Thürmen, Aus der Reichsstadt finstrem Thor In den goldnen Sonntagsmorgen Wandelt alt und jung hervor.

lind ber junge Rottenmeister Führt zum Garten seine Braut, Pflücket ihr bas erste Beilchen Bei der Lerchen Jubellaut.

Diese lieben Lenzestage, Ach, sie waren schnell verblüht Und die schönen Sommermonde Waren auch so bald verglüht.

"Lerchen sind wir, freie Lerchen. Richt mehr lieblich ist es hier; Singen ist uns hier verleidet, Wandern, wandern wollen wir."

Abendlich im Herbstesnebel Ziehn die Bürger aus dem Thor, Breiten, richten still die Garne, Lauschea mit gespanntem Ohr.

Horch! es rauscht, die Lerchen kommen; Horch! es rauscht, ein mächtger Flug; Waffenklirrend in die Garne Sprengt und stampft ein erifger Zug. Ruft der alte Graf vom Roffe: "Hilf, Maria, reine Magd! Hilf den Bürgerfrevel ftrafen, Der uns ftort die Bogetjagd!"

Ruft der junge Rottenmeister: "Schwert vom Leder! Spieg herbei! Lerchen darf ein jeder fangen; Kleine Bögel die find frei."

Als der graue Morgen dämmert, Liegt der Innker todt im Feld, Über ihm, aufs Schwert sich stützend, Grimmig, stumm der greife Held.

Zum erschlagnen Rottenmeister Beugt sich bort fein junges Beib, Mit den aufgelöften Loden Decht sie feinen blutgen Leib.

Und noch einmal, ehe fie ziehen, Steigen taufend Lerchen an, Flattern in der Morgensonne, Schmettern, wie fie nie gethan:

"Lerchen find wir, freie Lerchen, Fliegen über Land und Fluth; Die uns fangen, würgen wollten, Liegen hier in ihrem Blut."

#### Ver Sacrum.

Als die Latiner aus Lavinium Nicht mehr dem Sturm der Feinde hielten Stand, Da hoben sie zu ihrem Heiligthum, Dem Speer des Mavors, stehend Blick und Hand.

Da sprach der Briefter, der die Lanze trug: "Euch fünd' ich statt des Gottes, der euch grollt: ""Nicht wird er senden günftgen Bogelslug, Wenn ihr ihm nicht den Weihefrühling zollt.""

"Ihm sci der Frühling heilig!" rief das Heer, "Und was der Frühling bringt, sei ihm gebracht!" Da rauschten Fittiche, da klang der Speer, Da ward geworsen der Etrusker Macht.

Und jene zogen heim mit Siegesruf, Und wo sie jauchzten, ward die Gegend grün; Feldblumen sproßten unter jedem Huf; Bo Speere streiften, sah man Baum' erblühn.

Doch vor der Seimath Thoren am Altar Da harrten schon zum festlichen Empfang Die Franen und der Jungfraun helle Schaar, Befränzt mit Blüthe, welche heut entsprang

Als nun verrauscht der freudige Willsomm, Da trat der Priester auf den Hügel, stieß Ins Grab den heilgen Schaft, verneigte fromm Sein Happt und sprach vor allem Botse dies: "Heil dir, der Sieg uns gab in Todesgraus! Was wir gelobten, das erfüllen wir; Die Arme breit' ich auf dies Land hinaus Und weihe diesen vollen Frühling dir.

"Was jene Trift, die herbenreiche, trug, Das Lanun, das Zicklein flamme deinem Herd! Das junge Rind erwachse nicht dem Pflug Und für den Zügel nicht das muthge Pferd!

"Und was in jenen Blüthengärten reift, Bas aus der Saat, der grünenden, gedeiht, Es werde nicht von Menschenhand gestreift, Dir sei es alles, alles dir geweiht!"

Schon lag die Menge schweigend auf den Knien; Der gottgeweihte Frühling schwieg umber. So leuchtend, wie kein Frühling je erschien; Ein heilger Schauer waltet' ahnungschwer.

Und weiter sprach der Briefter: "Schon gefreit Wähnt ihr die Häupter, das Gelübd' vollbracht? Bergaßt ihr ganz die Satzung alter Zeit? Habt ihr, was ihr gelobt, nicht vorbedacht?

"Der Blüthen Duft, die Saat im heitern Licht, Die-Trift, von neugeborner Zucht belebt, Sind sie ein Frühling, wenn die Jugend nicht Die menschliche, durch sie den Reigen webt? "Mehr, als die Lämmer, find dem Gotte werth Die Jungfraun in der Jugend erstem Kranz; Mehr, als der Füllen auch, hat er begehrt Der Jünglinge im ersten Waffenglanz.

"D nicht umsoust, ihr Söhne, waret ihr Im Kampfe so von Gottestraft durchglüht; O nicht umsonst, ihr Töchter, fanden wir Nücksehrend euch so wundervoll erblüht.

"Ein Bolf haft du vom Fall erlöft, o Mars! Bon Schmach der Knechtschaft hieltest du es rein Und willst dafür die Jugend Eines Jahrs; Nimm sie! Sie ist dir heilig, sie ist dein."

Und wieder warf das Bolk sich auf den Grund, Nur die Geweihten standen noch umher, Bon Schönheit leuchtend, wenn auch bleich der Mund; Und heilger Schauer lag auf allen schwer.

Noch lag die Menge schweigend wie das Grab, Dem Gotte zitternd, den sie erst beschwor; Da fuhr aus blauer Luft ein Strahl herab Und traf den Speer und flammt' auf ihm empor.

Der Priester hob dahin sein Angesicht (Ihm wallte glänzend Bart und Silberhaar); Das Auge strahlend von dem himmelslicht Berkundet' er was ihm eröffnet war: "Nicht läßt der Gott von seinem heilgen Raub, Doch will er nicht den Tod, er will die Kraft; Nicht will er einen Frühling welf und taub, Nein, einen Frühling, welcher treibt im Saft.

"Aus der Latiner alten Mauern foll Dem Kriegsgott eine neue Bflanzung gehn; Aus diesem Lenz, inkräftger Keime voll, Wird eine große Zufunft ihm erstehn.

Drum mähle jeder Jüngling sich die Braut! Mit Blumen sind die Loden ichon befränzt; Die Jungfrau folge dem, dem sie vertraut! So zieht dahin, wo euer Stern erglänzt!

"Die Körner, beren Halme jett noch grün, Sie nehmet mit zur Aussaat in ber Fern'! Und von den Bäumen, welche jett noch blühn, Bewahret euch den Schößling und den Kern!

"Der junge Stier pflüg' euer Neubruchland! Auf eure Beiben führt das muntre Lamm! Das rasche Füllen spring' an eurer Hand, Für fünftge Schlachten ein gesunder Stamm!

"Denn Schlacht und Sturm ift euch vorausgezeigt; Das ift ja diefes ftarken Gottes Recht, Der felbst in eure Mitte niedersteigt, Bu zeugen eurer Könige Geschlecht. "In eurem Tempel haften wird sein Speer; Da schlagen ihn die Felbherrn schütternb an, Wann sie aussahren über Land und Meer Und um den Erdfreis ziehn die Siegesbahn.

"Ihr habt vernommen, was dem Gott gefällt. Geht hin, bereilet euch! gehorchet still! Ihr seid das Saatsorn einer neuen Welt; Das ist der Weihefrühling, den er will."

### Der Königssohn.

1.

Der alte grane König sitt Auf seiner Bäter Throne; Sein Maniel glänzt wie Abendroth, Wie sinkende Sonn' die Krone.

"Mein erster und mein zweiter Sohn, Ench theil' ich meine Lande. Mein dritter Sohn, mein liebstes Kind, Was lass' ich dir zum Pfande?"

"Gieb mir von allen Schätzen nur Die alte rostige Krone! Gieb mir drei Schiffe! so fahr ich hin Und suche nach einem Throne."

Der Jüngling steht auf dem Berbed, Sieht seine Schiffe fahren; Die Sonne strahlt, es spielt die Luft Mit seinen goldnen Haaren.

Das Ruber schalt, bas Segel schwillt, Die bunten Wimpel fliegen, Meerfrauen mit Gesang und Spiel Sich um die Kiele wiegen.

Er spricht: "Das ist mein Königreich, Das frei und luftig streifet, Das um die träge Erde her Auf blauen Fluthen schweifet."

Da ziehen finstre Wolfen auf Mit Sturm und mit Gewitter, Die Blitze zucken aus der Nacht, Die Maste springen in Splitter.

Und Wogen stürzen auf das Schiff, So wilde, Bergen gleiche; Berschlungen ist der Königssohn Sammt seinem lustgen Reiche.

#### Bifder.

Berfunken, wehe, Mast und Riel, Der Schiffer Ruf verschollen! Doch sieh! wer schwimmet dort herbei, Um den die Wogen rollen?

Er schlägt mit starkem Arm die Fluth Und sürchtet die Wellen wenig, Trägt hoch das Haupt mit goldner Kron; Er dünkt mir wohl ein König.

#### Bungling.

Ein Königssohn. Mir aber ist Die Heimath längst verloren. Erst hat die schwache Mutter mich, Die irdische, geboren;

Doch nun gebar die zweite Mutter, Das starke Meer, mich wieder; In Riesenarmen wiegte sie Mich selbst und meine Brüder.

Die andern all ertrugens nicht; Man brachte sie hier zum Strande, Zum Reiche wohl erkor sie mir All diese weiten Lande.

Rifder.

Was spähest du nach der Angel Bom Morgen bis zur Nacht Und hast mit aller Mühe doch Kein Fischlein aufgebracht?

Bungling.

Ich angle nicht nach Fischen; Ich sah in Weeresschacht, Wohl jeder Angel allzu tief, Biel königliche Pracht.

5.

Wie fchreitet königlich ber Leu, Schüttelt die Mähn' in die Lufte! Er ruft sein Machtgebot Durch Wälber und Klufte;

Doch werd' ich ihn fturzen Mit bem Speer in ftarter Hand, Um die Schultern mir schurzen Sein Goldgewand.

Der Aar, ein König, schwebet auf, Er ran chet in Wonne. Will langen sich zur Kron' herab Die goldene Sonne; Doch in ben Wolfen hoch Soll ihn fahen und spiegen Mein geflügelter Pfeil, Daß er mir finte zu Füßen.

6.

Im Walbe läuft ein wildes Pferd, Hat nie den Zaum gelitten, Goldfalb mit langer dichter Mähn', Schlägt Funken bei allen Tritten.

Der Königssohn er fängt es ein, Hat sich darauf geschwungen; Es bläht die Bruft und schwingt den Schweif. Kommt wichernd hergesprungen.

Und alle horchen staunend auf, Die in den Thälern haufen; Sie hörens vom Gebirge her Wie Sturm und Donner braufen.

Da sprengt herab ber Königssohn, Umwallt vom Fell des Leuen; Des wilden Rosses Mähne fleugt, Die Huse Feuer streuen.

Da drängt sich alles Bolt herzu Wit Jubel und Gesange: "Heil uns! Er ists, der König ists, Den wir erharrt so lange."

Es steht ein hoher ichroffer Fels: Darum die Abler fliegen; Doch wagt sich feiner drauf herab, Den Drachen sehen sie liegen.

In alten Mauern liegt er dort Mit feinem goldnen Kamme, Er raffelt mit der Schuppenhaut, Er hauchet Dampf und Flamme.

Der Jüngling ohne Schwert und Schild Ist ked hinaufgedrungen, Die Arme wirst er um die Schlang' Und hält sie fest umrungen.

Er füßt sie breimal in den Schlund, Da muß der Zauber weichen; Er halt im Arm ein holdes Weib, Das schönst' in allen Reichen.

Die herrliche gekrönte Braut Hat er am Herzen liegen Und aus den alten Trümmern ist Ein Königsschloß gestiegen.

Der König und die Königin Sie stehen auf dem Throne; Da glüht der Thron wie Morgenroth, Wie steigende Sonn' die Krone.

Biel stolze Ritter stehn umber, Die Schwerter in den Händen; Sie können ihre Angen nicht Bom lichten Throne wenden.

Ein alter blinder Sänger steht An seine Harf' gelehnet; Er fühlet, daß die Zeit erschien, Die er so lang ersehnet.

Und plöslich springt vom hohen Glanz Der Angen finstre Hülle; Er schaut hinauf und wird nicht satt Der Herrlichkeit und Fülle.

Er greifet in sein Saitenspiel, Das ist gar hell erklungen; Er hat in Licht und Seligkeit Sein Schwanenlied gesungen.

## Des Sangers Fluch.

Es stand in alten Zeiten ein Schloß so hoch und hehr, Weit glänzt' es über die Lande bis an das blane Meer, Und rings von duftgen Gärten ein blüthenreicher Kranz, Drin sprangen frische Brunnen in Regenbogenglanz.

Dort faß ein stolzer König, an Land und Siegen reich, Er saß auf seinem Throne so finster und so bleich; Denn was er sinnt, ist Schrecken, und was er blick, ist Buth, Und was er spricht, ist Geisel, und was er schreibt, ist Blut.

Einst zog nach diesem Schlosse ein edles Sängerpaar, Der ein' in goldnen Locken, der andre gran von Haar; Der alte mit der Harse der saß auf schnucken Roß, Es schritt ihm frisch zur Seite der blühende Genoß.

Der alte fprach zum jungen: "Nun fei bereit, mein Sohn! Denk unfrer tiefsten Lieder, stimm' an den vollsten Ton! Nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz! Es gilt uns heut, zu rühren des Königs steinern Derz."

Schon stehen die beiden Sänger im hohen Säulenfaal Und auf dem Throne sitzen der König und sein Gemahl, Der König surchtbar prächtig wie blutger Kordlichtschein, Die Königin süß und milde, als blickte Bollmond drein.

Da sch'ug der Greis die Saiten, er schlug sie wundervoll, Daß reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schwoll; Dann strömte himmlisch helle des Jünglings Stimme vor, Des Alten Sang dazwischen wie dumpfer Geisterchor. Sie singen von Lenz und Liebe, von seiger goloner Zeit, Bon Freiheit, Mannerwürde, von Treu' und Heiligkeit, Sie singen von allem Sugen, was Menschenbrust durchbebt, Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt.

Die Höflingsschaar im Kreise verlernet jeden Spott, Des Königs trotige Krieger sie beugen sich vor Gott; Die Königin, zerstossen in Wehmuth und in Lust, Sie wirst den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.

"Ihr habt mein Volk verführet; verlockt ihr nun mein Weib?" Der König schreit es wüthend, er bebt am ganzen Leib; Er wirft sein Schwert, das blitzend des Jünglings Brust durchdringt, Draus statt der goldnen Lieder ein Blutstrahl hoch aufspringt.

Und wie vom Sturm zerstoben ist all ber Hörer Schwarm. Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm; Der schlägt um ihn den Mantel und setzt ihn auf das Roß, Er bindet ihn aufrecht feste, verläßt mit ihm das Schloß.

Doch vor dem hohen Thore da halt der Sängergreis, Da faßt er seine Harje, sie, aller Harfen Breis, An einer Marmorfäule da hat er sie zerschellt; Dann ruft er, daß es schaurig durch Schloß und Gärten gellt:

"Beh euch, ihr stolzen Hollen! Nie töne süßer Klang Durch eure Näume wieder. nie Saite noch Gesang, Nein Seufzer nur und Stöhnen und schener Stavenschritt, Bis euch zu Schutt und Moder der Nachegeist zertritt! "Weh euch, ihr duftgen Gärten im holden Maienlicht! Euch zeig' ich dieses Todten entstelltes Angesicht, Daß ihr darob verdorret, daß jeder Quell versiegt, Daß ihr in fünftgen Tagen versteint, verödet liegt.

"Weh dir, verruchter Mörder, du Fluch des Sängerthums! Umsonst sei all dein Ringen nach Kränzen blutgen Ruhms! Dein Name sei vergessen, in ewige Nacht getaucht, Sei wie ein letztes Röcheln in leere Luft verhaucht!"

Der Alte hats gerufen, ber himmel hats gehört, Die Mauern liegen nieber, die hallen find zerstört; Noch eine hohe Säule zeugt von verschwundner Pracht; Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.

Und rings statt duftger Gärten ein öbes Saibeland, Kein Baum verstreuet Schatten, kein Quell durchdringt den Sand; Des Königs Namen melbet kein Lied, kein Helbenbuch; Bersunken und vergessen. Das ist des Sängers Fluch.

#### Die versunkene Krone.

Da broben auf bem Hügel Da steht ein kleines Haus; Man sieht von seiner Schwelle Ins schöne Land hinaus. Dort fitt ein freier Bauer Am Abend auf der Bank, Er bengelt feine Sense Und fingt dem Himmel Dank.

Da brunten in bem Grunde Da bämmert längst ber Teich. Es liegt in ihm versunken Sine Krone stolz und reich; Sie läßt zunacht wohl spielen Karsunkel und Sapphir; Sie liegt seit grauen Jahren Und niemand sucht nach ihr.

#### Tells Cod.

Grün wird die Alpe werden, Stürzt die Lawin' einmal; Zu Berge ziehn die Herden, Fuhr erst der Schnee zuthal. Euch stellt, ihr Alpensöhne, Mit jedem neuen Jahr Des Eises Bruch vom Föhne Den Kampf der Freiheit dar.

Da braust der wilbe Schächen Hervor aus seiner Schlucht Und Fels und Tanne brechen Von seiner jähen Flucht: Er hat ben Steg begraben, Der ob ber Stäube hieng, Hat weggespult ben Knaben, Der auf bem Stege gieng.

Und eben schritt ein andrer Zur Brücke, da sie brach; Nicht stutt der greise Wandrer, Wirft sich dem Knaben nach, Faßt ihn mit Ablerschnelle, Trägt ihn zum sichern Ort; Das Kind entspringt der Welle, Den Alten reißt sie fort.

Doch als nun ausgestoßeu
Die Fluth ben tobten Leib,
Da stehn um ihn, ergossen
In Jammer, Mann und Weib; Als fracht' in seinem Grunde
Des Rothstocks Felsgestell,
Erschallts aus Einem Munde:
"Der Tell ist tobt, ber Tell!"

Wär' ich ein Sohn ber Berge, Ein hirt am ewgen Schnee, Wär' ich ein keder Ferge Auf Uris grünem See Und trät' in meinem Harme Zum Tell, wo er verschieb, Des Todten Haupt im Arme Spräch' ich mein Klagelieb: "Da liegst du eine Leiche, Der aller Leben war: Dir trieft noch um das bleiche Gesicht dein greises Haar, Hier steht, den du gerettet, Ein Kind wie Milch und Blut; Das Land, das du entkettet, Eteht rings in Alpengluth.

"Die Kraft derselben Liebe, Die du dem Knaben trugst, Ward einst in dir zum Triebe, Daß du den Zwingherrn schlugst. Nie schlummernd, nie erschrocken, War Retten stets dein Brauch, Wie in den braunen Locken, So in den grauen auch.

"Bärst du noch jung gewesen, Als du den Knaben siengst, Und wärst du dann genesen, Wie du nun untergicngst, Wir hätten draus geschlossen Auf fünstger Thaten Ruhm; Doch schön ist nach dem großen Das schlichte Heldenthum.

"Dir hat dein Ohr geklungen Bom Lob, das man dir bot: Doch ist zu ihm gedrungen Ein schwacher Ruf der Noth. Der ist ein hetd ber Freien, Der, wann ber Sieg ihn franzt, Noch glüht, sich bem zu weihen, Was frommet und nicht glänzt.

"Gefund bist du gekommen Bom Werf des Zorns zurück, Im hülsereichen frommen Berließ dich erst dein Glück. Der Himmel hat dein Leben Nicht für ein Bolk begehrt; Für dieses Kind gegeben War ihm dein Opfer werth.

"Bo du den Bogt getroffen Mit deinem sichern Strahl, Dort steht ein Bethaus offen, Dem Strafgericht ein Mal; Doch hier, wo du gestorben, Dem Kind ein Heil zu sein, Haft du dir nur erworben Ein schmucklos Kreuz von Stein.

"Weithin wird lobgesungen, Wie du dein Land befreit; Bon großer Dichter Zungen Bernimmts noch späte Zeit; Doch steigt am Schächen nieder Ein hirt im Abendroth, Dann hallt im Felsthal wieder Das Lied von beinem Tod."

### Die Glockenhöhle.

Ich weiß mir eine Grotte, Gewölbt mit Bergkrystalle; Die ist von einem Gotte Begabt mit seltnem Halle; Was jemand sprach, was jemand sang, Das wird in ihr zu Glockenklang.

Dort tauschen zwei Beglückte, Bewegt von gleichem Triebe, Was längst die Herzen drückte, Das erste Ja der Liebe; Ein leises Glöcklein stimmt so rein Zu einem lauten, vollern ein.

Dort lassen lustge Zecher Sich auf der Felsbank nieder, Sie schwingen volle Becher Und singen trunkue Lieder; Nie klang die Grotte so wie hent Bon Feuerlärm und Sturmgeläut.

Zween Manner ernst und sinnig, Bereint burch heilge Banbe, Sie reden bort so innig Bom beutschen Baterlande; Da tont die tiefste Kluft entlang Ein dumpfer Grabesglockenklang.

## Die verlorene Kirche.

Man höret oft im fernen Bald Bon obenher ein dumpfes Läuten, Doch niemand weiß, von wann es hallt, Und fanm die Sage kann es deuten. Bon der verloruen Kirche soll Der Klang ertönen mit den Binden; Einst war der Pfad von Ballern voll, Nun weiß ihn keiner mehr zu finden.

Jüngst gieng ich in dem Walde weit, Wo kein betretner Steig sich dehnet; Aus der Berderbnis dieser Zeit Hatt' ich zu Gott mich hingesehnet. Wo in der Wildnis alles schwieg. Bernahm ich das Gelänte wieder; Ze höher meine Sehnsucht stieg, Ze näher, voller klang es nieder.

Mein Geist war so in sich gekehrt, Mein Sinn vom Klange hingenommen, Daß mir es immer merklärt, Wie ich so hoch hinauf gekommen. Mir schien es mehr, denn hundert Jahr', Daß ich so hingeträumet hätte, Als über Nebeln sommenklar Sich öffnet' eine freie Statte. Der himmel war so buntelblau, Die Sonne war so voll und glühend Und eines Münsters stolzer Bau Stand in dem goldnen Lichte blühend. Mir dünkten helle Wolken ihn Gleich Fittichen emporzuheben Und seines Thurmes Spitze schien Ind selgen himmel zu verschweben.

Der Glode wonnevoller Klang Ertönte schütternd in dem Thurme; Doch zog nicht Menschenhand den Strang, Sie ward bewegt von heilgem Sturme. Mir wars, derselbe Sturm und Strom Hätt' an mein klopfend Herz geschlagen; So trat ich in den hohen Dom Mit schwankem Schritt und freudgem Zagen.

Wie mir in jenen Hallen wur, Das kann ich nicht mit Worten schilbern. Die Fenster glühten dunkelklar Mit aller Märtrer frommen Bilbern; Dann sah ich, wundersam erhellt, Das Bild zum Leben sich erweitern, Ich sah hinans in eine Welt Von heilgen Frauen, Gottesskreitern.

Ich kniete nieder am Altar, Bon Lieb' und Andacht gang durchstrablet Hoch oben an ber Decke war Des himmels Glorie gemalet; Doch als ich wieder sah empor, Da war gesprengt der Kuppel Bogen, Geöffnet war des Himmels Thor Und jede Hülle weggezogen.

Was ich für Herrlichkeit geschaut Wit still anbetendem Erstaunen, Was ich gehört für selgen Laut, Als Orgel mehr und als Bosaunen, Das steht nicht in der Worte Macht; Doch wer darnach sich treulich sehnet. Der nehme des Geläutes Ucht, Das in dem Walde dumpf ertönet!

#### Das versunkene Alofter.

· Ein Kloster ist versunken Tief in den wilden See, Die Ronnen sind ertrunken Zusammt dem Bater. weh! Der Nixen muntre Schaaren Sie schwimmen stracks herbei, Nun einmal zu ersahren, Bas in den Mauern sei.

Das plätschert und das rauschet In Kreuzgang und Dorment, Am Locutorium lauschet Der schäfernde Convent, Man hört Gefang im Chore Und luftig Orgelspiel; Das Glödlein ruft zur Hore, Wanns ihnen just gesiel.

Bei heitrem Bollmondglanze Lockt sie der grüne Strand Zu einem Ringeltanze In geistlichem Gewand; Die weißen Schleier flattern, Die schwarzen Stolen wehn, Die Kerzenslämmchen knattern, Wie sie im Sprung sich drehn.

Der Robold bort im Schutte Der hohlen Felsenwand Er nimmt des Paters Kutte, Die er am User sand; Die Tänzerinnen schreckend Kommt er zur Minnmerci, Sie aber tauchen uckend Hinab in die Abtei,

# Mährden.

Ihr habt gehört die Kunde Bom Fräulein, welches tief In eines Waldes Grunde Manch hundert Jahre schlief. Den Namen der wunderbaren Bernahmt ihr aber nie; Ich hab' ihn jüngst erfahren: Die deutsche Boesie.

Zwo mächtge Feeen nahten Dem schönen Fürstenkind, An seine Wiege traten Sie mit dem Angebind. Die erste sprach behende: "Ja, lächse nur auf mich! Ich gebe dir frühes Ende Bon einer Spindel Stich."

Die andre sprach dagegen: "Ja, lächle nur auf mich! Ich gebe bir meinen Segen, Der heilt den Todesstich; Der wird dich so bewahren, Daß füßer Schlaf dich beckt, Bis nach vierhundert Jahren Sin Königssohn dich weckt."

Da ward ins Reich erlassen Ein feierlich Gebot, Berkündet in allen Straßen, Der Tod darauf gedroht, Wo jemand Spindeln hätte, Die sollte man liefern ein Und sie an offner Stätte Berbrennen insgemein.

Nicht nach gewohnter Sitte Erzog man dieses Kind In dumpfer Kammern Mitte Noch sonst, wo Spindeln sind, Nein, in den Rosengärten, In Wäldern frisch und fühl, Mit lustigen Gefährten, Bei freiem fühnem Spiel.

Und als es kam zu Jahren, Ward es die schönste Frau Mit langen goldnen Haaren, Mit Angen dunkelblan, Im Gang, Geberde züchtig, In Neden tren und schlicht, In aller Arbeit tüchtig, Nur mit der Spindel nicht.

Biel stolze Ritter giengen Der Holben Dienste nach, Heinrich von Ofterbingen, Wolfram von Eschenbach; Sie giengen in Stahl und Eisen, Goldharfen in der Hand. Die Fürstin war zu preisen, Die solche Diener fand.

Mit Degen und mit Speere Waren sie stets bereit; Den Frauen gaben sie Ehre Und sangen widerstreit Sie sangen von Gottesminne, Von kühner Helden Muth, Von lindem Liebessinne, Von süßer Maienbluth.

Bon alter Stäbte Mauern Der Widerhall erklang, Die Bürger und die Bauern Erhuben frischen Sang, Der Senne hat gesungen, Der über den Wolfen wacht, Ein Lied ist aufgeklungen Tief aus des Bergmanns Schacht.

In einer Mainacht blinkten Die Sterne wunderschön; Der Fürstin war, als winkten Sie ihr zu Thurmes höhn; Sie stieg hinauf zum Dache Die zarte ganz allein, Da fiel aus einem Gemache Ein trüber Lampenschein. Ein Weiblein grau von Haaren Dort an dem Rocken spann: Sie hatte wohl nichts erfahren Bom strengen Spindelbann. Die Fürstin, die noch nimmer Gesehen solche Kunst, Sie trat in Weibleins Zimmer: "Wer bist du, mit Vergunst?"

"Man nennt mich, schönes Liebchen, Die Stubenpoesie; Denn aus dem trauten Stübchen Berirrt' ich mich noch nie. Ich sits' am lieben Platze Beim Rocken wandellos; Weine alte blinde Katze Die spinnt auf meinem Schooß.

"Lange lange Lehrgedichte Die spinn' ich recht mit Fleiß, Flächsene Helbengedichte Die haspl' ich schnellerweis'; Wein Kater maut Tragödie, Wein Kad hat lyrischen Schwung, Weine Spindel spielt Komödie Wit Tanzbelustigung."

Die Fürstin that erbleichen, Als man von Spindeln sprach; Sie wollte flugs entweichen, Die Spindel sprang ihr nach Und an der morschen Schwelle Da fiel das Fräulein jach; Die Spindel auf der Stelle Sie in die Ferse stach.

Was war das für ein Schreden, Als man sie morgens traf! Sie war nicht mehr zu wecken, Sie schlief den Zauberschlaf. Ein Lager ward bereitet Im hohen Rittersaal, Goldstoffe drauf gebreitet Und Rosen ohne Zahl.

So schlief sie in ber Halle Die Fürstin, reich geschmüdt. Balb hatte bie andern alle Der gleiche Schlaf berüdt; Die Sänger, schon in Träumen, Rührten die Saiten bang, Bis in des Schlosses Räumen Der letzte Laut verflang.

Die Alte spann noch immer Im stillen Kämmerlein; Es woben in jedem Zimmer Die Spinnen groß und klein, Die hecken und Ranken woben Sich um den Fürstenbau Und um den himmel oben Da spann sich Rebelgrau. Wohl nach vierhundert Jahren Da ritt des Königs Sohn Mit seinen Jägerschaaren Ins Waldgebirg davon; "Was ragen doch da innen Ob all dem hohen Wald Für graue Thürm' und Zinnen Bon seltsamer Gestalt?"

Am Wege stund gerade Ein alter Spindelmann: "Erlauchter Prinz, um Gnade! Hört meine Warnung an! Romantische Menschenfresser Hausen auf jenem Schloß, Die mit barbarischem Messer Abschlachten klein und groß."

Der Königssohn verwegen Thät mit drei Jägern ziehn, Sie hieben mit den Degen Sich Bahn zum Schlosse hin. Gesenket war die Brücke, Geöffnet war das Thor, Darans im Augenblicke Ein Hirschlein sprang hervor.

Denn in des Hofes Räumen Da war es wieder Wald, Da fangen in den Bäumen Die Bögel manigfalt. Die Jäger ohn' Berweilen Sie brangen muthig hin, Bo eine Thür mit Säulen Aus bem Gebusch erschien.

Zween Riesen schlafend lagen Wohl vor dem Säulenthor, Sie hielten, ins Kreuz geschlagen, Die Hellebarten vor; Darüber rüftig schritten Die Jäger allzumal, Sie giengen mit keden Tritten Zu einem großen Saal.

Da lehnten in hohen Nischen Geschmückter Frauen viel, Gewappnete Ritter dazwischen Mit goldnem Saitenspiel, Hochmächtige Gestalten, Geschloßnen Auges, stumm, Grabbildern gleich zu halten Aus grauem Alterthum.

Und mitten ward erblicket Ein Lager reich von Sold, Da ruhte wohlgeschmücket Eine Jungfrau wunderhold. Die süße war umfangen Mit frischen Rosen dicht Und auch von Mund und Wangen Schien zartes Rosenlicht. Der Königssohn, zu wissen, Db Leben in dem Bild, Thät seine Lippen schließen An ihren Mund so mild; Er hat es bald empfunden Am Odem süß und warm Und als sie ihn umwunden, Noch schlummernd, mit dem Arm.

Sie streifte die goldnen Loden Aus ihrem Angesicht, Sie hob so süß erschrocken Ihr blaues Augenlicht Und in den Nischen allen Erwachen Ritter und Frau, Die alten Lieder hallen Im weiten Fürstenbau.

Ein Morgen roth und golben Hat uns den Mai gebracht, Da trat mit seiner Holden Der Brinz aus Waldesnacht, Es schreiten die alten Meister In hehrem stolzem Gang Wie riesenhaste Geister Mit fremdem Wundersang.

Die Thäler schlummertrunken Wedt ber Gefänge Luft. Wer einen Jugendfunken Noch hogt in seiner Bruft, Der jubelt tief gerühret: "Dank dieser goldnen Früh', Die uns zurückgeführet Dich, beutsche Boesie!"

Die Alte sitt noch immer In ihrem Kämmerlein; Das Dach zerfiel in Trümmer, Der Regen drang herein; Sie zieht noch kaum den Faden, Gelähmt hat sie der Schlag. Gott schent' ihr Ruh in Gnaden Bis über den jüngsten Tag! Altfranzösische Gedichte.



• •

.

### Die Königstochter.

Des Königs von Spanien Tochter Ein Gewerb zu lernen begann, Sie wollte wohl lernen nähen, Waschen und nähn fortan.

Und bei dem ersten Demde, Das sie follte gewaschen han, Den Ring von ihrer weißen Hand Hat ins Meer sie fallen lan.

Sie war ein zartes Fräulein. Zu weinen sie begann. Da zog des Wegs vorüber Ein Ritter lobesan:

"Wenn ich ihn wiederbringe, Was giebt die Schöne dann?" "Einen Kuß von meinem Munde Ich nicht versagen kann."

Der Ritter sich entkleibet, Er taucht ins Weer wohlan Und bei dem ersten Tauchen Er nichts entdecken kann.

Und bei dem zweiten Tauchen Da blinkt der Ring heran Und bei dem dritten Tauchen Ist ertrunken der Rittersmann. Sie war ein zartes Fraulein, Bu weinen fie begann. Sie gieng zu ihrem Bater: "Will fein Gewerb fortan."

# Graf Richard Ohnefurcht.

1.

Graf Richard von der Normandie Erschraf in feinem Leben nie. Er schweifte Nacht wie Tag umber. Manchem Gefpenft begegnet' er; Doch hat ihm nie was Grann gemacht Bei Tage noch um Mitternacht. Weil er fo viel bei Nacht that reiten. Co gieng die Sage bei ben Leuten. Er feb' in tiefer Nacht fo licht, Als mancher wohl am Tage nicht Er pflegte, wenn er fcweift' im Land, Go oft er mo ein Münfter fand. Wenns offen war, hineinzutreten. Wo nicht, doch außerhalb zu beten. Co traf er in der Nacht einmal Ein Münfter an im öden Thal; Da gieng er fern von seinen Leuten, Nachdenklich, ließ fie fürbag reiten, Cein Pferd er an die Bforte band, Im Innern einen Leichnam fand.

Er gieng porbei hart an ber Bahre Und fniete nieder am Altare. Barf auf 'nen Stubl die Bandichuh' eilig. Den Boden füßt' er, ber ihm beilig. Noch hatt' er nicht gebetet lange, Da rührte hinter ihm im Bange Der Leichnam fich auf bem Geftelle; Der Graf fah um und rief: "Gefelle, Du feift ein Guter ober Schlimmer, Lea' dich aufs Dhr und rühr' dich nimmer!" Dann erft er fein Webet befchloft (Beif nicht, obs flein war ober groß), Sprach dann, fich fegnend: "Berr, mein Seel' Bu beinen Sanden ich empfehl'." Gein Schwert er faßt' und wollte geben; Da fah er bas Befpenft aufftehen, Sich brobend ihm entgegenreden, Die Arme in Die Beite ftreden. Mls wollt' es mit Gewalt ihn faffen Und nicht mehr aus der Rirche laffen. Richard befann fich furze Beile, Er schlug das Saupt ihm in zwei Theile: 3ch weiß nicht, ob es wehge drien, Doch mußte ben Grafen laffen ziehn; Er fand fein Bferd am rechten Orte. Chon ift er aus bes Rirchhofs Bforte, 218 er ber Sandichuh' erft gebentt; Er läft fie nicht, gmud er lenft, Bat fie bom Stuhle weggenommen. Wohl mancher war' nicht wieder tommen.

In der Abtei von Sanct Duen War bazumal ein Sacristan; Er war ale frommer Dlonch genannt. Ihm gutes Zeugnis zuerkannt; Allein je mehr die Geele werth, Be mehr ber Teufel ihr begehrt. Einst gieng der Monch, von dem ich fprach, 3m Münfter feinem Umte nach, Da muft' er eine Dame feben; Er liebt fie, tann nicht widerfteben : Er ftirbt, wird fie ibm Bunft verfagen: Er will an fie fein alles magen. Wie er nun bat, wie er verhieß, Die Dame fich bereden ließ; Gie zeigte Beit und Drt ihm an, Wo er zunacht fie treffen fann. Als nun die Nacht gedunkelt fief Und alles in dem Rlofter ichlief. Begann ber Bruber feinen Bang, Er fuchte nicht Befellichaft lang. Rum Baus der Dame mar fein Beg. Als über einen fchmalen Steg, Darüber wollt' er eilig gehen. Run weiß ich nicht, wie ihm geschehen, Db er fich ftieß, fich übertrat, Db einen falschen Tritt er that. Er fiel ine Baffer und verfant, Dhn' alle Rettung er ertrank. Ein Teufel gleich die Geele nahm, Go marm fie aus bem Leibe tam :

Er wollte fie jur Bolle giehn, Da trat ein Engel por ihn bin. Sie thaten um bie Geele ftreiten, Dit Gründen wechselnd fich bedeuten. Der Teufel fprach: "Es ziemt fich schlecht, Ru greifen in mein beftes Recht. Du weifit, die Geel' ift mir gebunden, Die ich ob bofen Werfen funden. Ich traf ben Donch ob bosen Werken. Wie an dem Wege leicht zu merfen; Der Weg hat ihm den Stab gebrochen. Du weifit, es hat der Berr gesprochen: ""Wo ich bich find', will ich bich richten."" Der Engel fprach darauf: "Mit nichten. Der Bruder lebte mandelfrei. So lang er war in ber Abtei. Run hat die Schrift uns flar bedeutet: ""Dem Guten ift fein Lohn bereitet."" Dem Unfern muß der Lohn nun werden Des Guten, das er that auf Erden. Die Sünde war noch nicht erfüllt, Darum bu ichon ibn richten willt: Er ift aus der Abtei getreten. Er hat die Blanke awar betreten, Allein er tonnte noch gurude, Bar' er gestürzt nicht von ber Brude. Des Bofen, bas er nicht gethan, Darf er die Strafe nicht empfahn Und um ein wenig Wollen, nein, Rann er nicht ein Berdammter fein. Doch flage feiner übern andern!

Lak uns zum Grafen Richard mandern! Bon ihm fei unfer Span geschlichtet ! Er hat noch immer gut gerichtet." Der Teufel fprach: 3ch bine gufrieden: Bon ihm fei zwischen uns entschieden! Sie eilten ins Bemach bes Brafen: Er lag im Bett und hatt' gefchlafen, Doch war er jeto eben mach Und dachte manchen Dingen nach. Gie melbeten ihm alles flar. Wies mit ber Geel' ergangen mar; Gie baten ihn nun, ju entscheiden, Wem fie gehören follt' von beiden. Berr Richard hielt nicht lange Rath, Er fürzlich diesen Ausipruch that: "Die Scele gebt bem Leib gurude Und ftellt bas Bfafflein auf die Brude. Dahin gerade, mo es fiel! Dann mifche feiner fich ins Gpiel! Und rennt es in gestrectem Lauf Voran und schaut nicht um noch auf, Co fall' es in des Boien Schlinge Dhn' Widerspruch und lang Gedinge! Doch wenn es andere fich entichieden Und fich gurifdzieht, hab es Frieden !" Der Rechtsipruch, ben der Graf gethan. Stand einem wie bem andern an : Die Geele fie dem Leib einbliefen, Dem Mond die alte Stelle wiefen. Als fich der Bruder wieder tand Und frifch auf beiden Beinen fand.

Rog fcneller er gurud ben Schritt, Als wer auf eine Schlange tritt. Raum hatten fie ihn losgelaffen, That er mit Abschied fur; fich fassen: Er floh in größter Saft nach Sans. Berfroch fich, wand die Rleider ans. Roch immer er zu fterben bebte; Er mar im Ameifel, ob er lebte, Als nun der Morgen brach heran, Da gieng der Graf nach Canct Onen, Berief die Brüderschaft zuhand, Den Donch in naffen Rleidern fand. Richard ihn zu fich tommen liek Und bor den Abt ihn treten hieft: "Berr Bruder, wie ifts ench ergangen? Bas habt ihr Schlimmes angefangen? Ein andermal babt beffer Acht Beim Blankengeben in ber Nacht! Erzählt dem Abte frei und offen, Bas euch in diefer Racht betroffen!" Der Bruder schämte fich zu Tod; Er ward bis über die Ohren roth, Bor Abt und Grafen fo zu fteben: Doch that er alles frei gestehen: Der Graf bestärtte ben Bericht. En fam die Wahrheit an bas Licht ind in ber Normandie noch lange Bar biefes Stichelwort im Comange: Mein frommer Bruder, wandelt facht and nehmt auf Stegen euch in Acht!"

### Legende.

Es ift 'ne Rirche wohlbefannt, Sanct Michael vom Berg genannt. Am Ende von Normannenlande Auf eines boben Welfen Rande. Umichloffen überall vom Meer, Mur baf von einer Geite ber, Co wie die Fluth gurude trat, Sich öffnet ein gebahnter Bfad. Es kommt die Fluth zweimal im Tage Dit idmell und ftartem Bellenichlage. Daf mancher zu berfelben Frift Mit großer Noth entronnen ist. Biel Waller zu der Kirche fommen Ru ihres emgen Erbes Frommen. Einmal an einem hoben Tefte Beeilten fich die frommen Gafte. Bur beilgen Meffe bingumallen; Doch hat die Bluth fie überfallen. Sie flohen auf bes Pfades Enge Mit Saft und mächtigem Bedrange: Nur einer armen Schwangern mar Die Rraft gefdmunden gang und gar, Behemmt ihr Lauf von herben Schmerzen. Die fich ihr regten unterm Bergen. Sie ward gestoßen von der Menge Und fiel zu Boden im Gedränge; Go bleibt fie liegen unbeachtet, Beil jeder fich zu retten trachtet. Die andern waren all entronnen

Und hatten fcon ben Berg gewonnen; Doch wie fie nach der Fran hinfahen, Co that fich schon die Fluth ihr naben: Wohl jede Bulfe war zu fpat, Drum mandten fie fich zum Gebet. Auch jene, die dem Tode nah Nicht Menschenhülfe möglich fah, Gie hat zu Jesus und Marien Und zum Erzengel laut geschrieen. Die Bilger habens nicht vernommen, Rum himmel ift ber Ruf gekommen. Die füße Gottesmutter oben Bat fich von ihrem Thron erhoben: Die heilge Berrin voll Erbarmen Wirft einen Schleier bin ber Armen, Die unter solcher Dede Schutz Bewahrt ift vor der Wellen Trut; Denn mitten in ber Waffer Braus 3ft ibr gebaut ein trodnes Saus. Die Ebbezeit nicht ferne war; Roch ftund am Strand die gange Schaar. Die Frau man längst verloren gab: Da wich die Fluth vom Land hinab Und trat aus all ber Wellen Grund Die Frau gang freudig und gefund Und in den Armen bielt fie lind Ein lieblich neugeboren Rind. Da thaten Beiftliche und Laien Des schönen Bunders boch fich freuen. Mit Staunen auf die Frau fie wiesen, Den Berrn und feine Mutter briefen.

#### Roland und Alda.

Mus einem Selbengebichte.

Schon fehrten die Bianer in die Stadt. Behoben wird die Brud', das Thor permahrt Als Raifer Rarl es fieht, fein Blut aufwallt. Laut auf er ichreit, von wildem Born entbrannt: "Wohlan zum Sturme, wadre Ritterschaft! Wer jetzt mir fehlt, mas er zu Lehen hat, Sab' er in Franfreich Berafchloft ober Stadt. Thurm oder Befte, Fleden oder Mark, Es wird ihm all bem Boden gleich gemacht." Auf folche Worte kommen all heran. Die Ediloner bringen auf die Mauern bar, Mit Sammer ichlagend und gestähltem Schaft. Die von Biane fteigen maueran, Da werfen Stein' und Scheiter fie herab Und mehr, als sechzig, werden da gemalint Der Jünglinge vom ichonen Frankenland. "Berr Raifer," fpricht ber Bergog Raims im Bart, "Wollt ihr die Stadt gewinnen mit Bewalt, Die hohen Mauern mit den Zinnen ftark, Die festen Thurme, manch Jahrhundert alt, So Beiden einst erbaut mit großer Rraft, In eurem Leben wird es nicht vollbracht; Drum sendet eh zurück nach Frankenland, Daß Zimmerleute werden hergeschäfft! Und find fie angekommen vor der Ctabt, So lant fie bauen Ruftzeug mancher Art. Davon die Mauern fturgen!

Der Raifer bort ee, machtig er ergrimmet: "Monioie," ruft er aus mit lauter Stimme, "Was zögert ihr, ihr meine fühnen Ritter?" Bon neuem da ber wilbe Sturm beginnet, Sie werfen, ichleudern in gewaltgem Brimme. Und fieh schön Alda bort, die minnigliche! Mit reichem Mantel war fie wohl gezieret, Der mit Goldfaden meifterlich gesticket; Die Augen blau und blübend bas Befichte. Gie trat auf der gewaltgen Befte Binnen. Als fie ben Sturm, bas wilde Toben fiehet, Da budt fie fich, 'nen Stein hat fie ergriffen, Auf eines Gascons Belm wirft fie ihn nieder, Daß fie ben gangen Birtel ihm gerfplittert; Es fehlte menig, mar' er todt geblieben. Roland erfah es, mit dem fühnen Blide; Der edle Graf er rief mit lauter Stimme: "Bon diefer Ceite, bei dem Cohn Mariens, Wird man die Befte nimmermehr gewinnen, Denn gegen Damen fturm' ich mun und nimmer." Er ließ nicht langer, daß er nicht ihr riefe : "Wer feid ihr boch, o Jungfrau, minnigliche? Wenn ich cuch frage, nehmte in autem Ginne! 3ch frag' es nicht um irgend Unglimpfs willen." "Berr," fagte fie, "es bleib' euch unverschwiegen! Die mich erzogen, Alda fie mich hießen, Die Tochter Rainers, welchem Genua pflichtet, Die Schwester Dlivers mit fühnem Blide, Berhards, des mächtigen Gebieters, Richte: Mein Stamm er ift erlaucht und bochgebietend. Bis beute bin ich ohne Berrn geblieben

Und werd' es bleiben, bei bem Sohn Mariens, Es wäre benn mit Herzog Gerhards Willen Und Olivers, den Rittertugend zieret." Da sprach Roland für sich mit leiser Stimme: "Es thut mir leid' beim ewgen Sohn Mariens, Daß ihr euch nicht in meiner Haft besindet: Doch soll es noch geschehn nach Gottes Willen Durch jenen Kamps, zu welchem mich beschieden Oliver, der Genueser."

Co fprach fchon Alba, die verständige: "Berr Ritter, nun ich hab' euch nicht verhehlt. Bas ihr von mir erforschet und begehrt: Run fagt hinwider mir, fo euch gefällt, Bon wann ihr feid und welches eur Beschlecht! Es fteht euch wohl ber Schild, mit Banden feft, Und ienes Schwert, bas euch zur Seite hängt, Und jene Lange, bran bas Fähnlein weht, Und unter euch bas apfelgraue Bferd, Das ichnell, wie ein beschwingter Bfeil, binrennt. Ihr drängtet beute madtig unfer Beer, Vor allen andern scheinet ihr ein Beld. Mun glaub' ich wohl, wie mirs in Ginnen fteht, Daß enre Freundin hohe Schönheit trägt." Roland vernahm es und er lachte hell. "Ja, Dame," fprach er, "wahr ift, was ihr fprecht: In Chriftenlanden feine gleiche lebt, Noch sonsten, daß ich wüßte."

Als Roland höret, daß fie also spricht, Entdedt er ihr fein ganzes Herze nicht;

Doch allerwegen aut er fie beschieb: "Jungfrau, nach Bahrheit geb' ich euch Bericht: Roland benennen meine Freunde mich." Schön Alba bort' es, wohl ihr bas gefiel: "Seid ihr ber Roland, welcher, wie man-fpricht, Mit meinem Bruder fich zum Rampf beschied, Noch wift ihr wenig, wie so fühn er ift. Und habt ihr Rampf beschloffen gegen ihn, Auf Treue fag' ich euch, es franket mich, Weil man für meinen Freund euch halten will. Wie mir zu Ohren kam von dort und hie. Bei jener Treu', womit ihr Karlen dient, Bar' ich nicht gestern eurer Saft entwischt, Erbarmen nicht, noch Onade hättet ihr, Daf zu ben Meinen ihr mich wieder lieft." Roland vernahm es wohl, antwortet' ihr: "Ich bitt' in Liebe, fpottet meiner nicht!" Der Raifer rief den Grafen von Berri: "Berr Lambert, gebt mir redlichen Bericht! Wer ift die Dam' auf jen.r al en Binn', Die mit dem Roland spricht und er mit ihr?" "Bei meiner Treue," Lambert ihn beschied, "Schön Alda ifte, das edle Frauenbild, Rainers von Benua, des tapfern, Rind : Der Lombard foll fie führen nach Roin." "Das wird er nicht," versetzt der Raiser ihm: "Roland hat felbst auf fie gestellt den Sinn. Ch fturben hundert Mann, in Stahl geftrictt, Bevor der Lombard Alden führte hin." So fprach der Raifer. Roland aber ichied Bon Alden, die auf hoher Mauer blieb.

Der König sieht ihn, nedt ein wenig ihn; "Traut Reffe," spricht er, "was ist eiter Sinnt Gegen die Maid, mit der ihr sprachet hie? Wenn irgend Zorn ihr heget gegen fle, In Liebe bitt' ich euch, verzeihet ihr!" Roland vernahms, sein Blut empörte sich Aus Scham vor seinem Ohme.

"Trant Reffe mein." fprach Rarl, ber ftarte Beld. Db jener Maid, mit welcher ihr geredt, Sabt ihr zu lang verweilet an ber Stell': Denn aus der Stadt brach Oliver indeft Und mit ihm hundert Ritter, wohl bewehrt. Gie haben überfallen euer Beer. Der Unfern zwanzigen das Sanpt gespellt Und ihrer viel gefangen weggeschleppt. Die Jungfrau Alda wuft' es wohl vorher: Sie hat euch nur gehöhnet und genedt." Roland vernahms; ichier fam von Ginnen er. Bon wildem Grimm das Angeficht ihm brennt. Als nun der Raifer Rolands Born erfehn. Da that er gutlich ihn beschwichtigen; "Traut Neffe," sprach er, "zürnet nicht fo fehr! Ob jener Maid, mit welcher ihr geredt. Biehn wir gurud zu Butten und Begelt Und ihr zu Liebe nimmt ber Sturm ein Enb'. Roland verfette: "Go wie ihr befehlt!" Gin Born erscholl, es mandte fich bas Beer Burud ju ben Begelten.

# Fortunat und seine Söhne.

Fragment

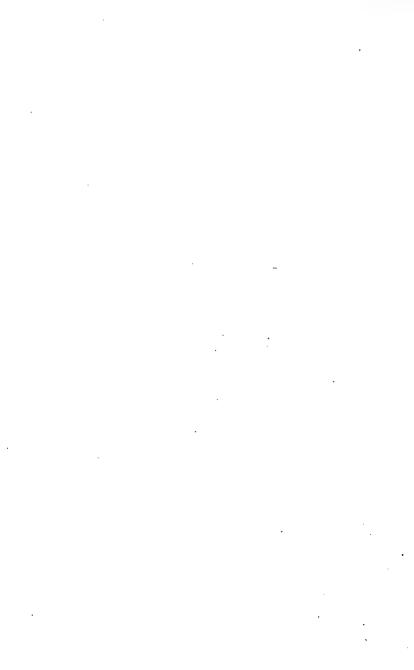

## Erftes Budy.

Ihr Wolfen, die ihr bunt den Himmel fäumet, Aufsteigt, Gestalten wechselt und vergehet, Ihr Wellen, die ihr Sterne jetzt beschäumet, Jetzt tief zum Abgrund stürzt, jetzt neu erstehet, Ihr Winde, die ihr jene Wellen bänmet Und jene Wolfen durch die Lüste wehet, Euch ruf' ich an als Musen. Führt zum Ziele Mein Lied von der Fortuna launschem Spiele!

Glüd zu! schon sind die Segel aufgezogen, Bon Cyperns Rüste stößt das fremde Schiff, Da zeigt sich noch mit Federspiel und Bogen Ein schlanker Jüngling auf dem nahen Riff. Er ruft, er springt hinab, er theilt die Wogen, Bis er das zugeworfne Tau ergriff; Mit einem Zug ist er an Bord gerissen. Gleich wie ein Stör, der in die Angel bissen.

Das diff, woselbst der Jüngling angeschwommen, Es war ein guter Benetianer Mast, Der von Jerusalem zurückgesommen Und Wasser hier nebst Chperwein gefaßt. Gar freundlich ist der Schwimmer aufgenommen, Man drängt sich um den wunderlichen Gast; Da setzt er ruhig sich auf eine Tonne Und spricht also. sich trocknend an der Sonne:

"Ihr guten Herren, die ihr jetzt mein Ohr Mit Fragen täubet und mein Kleid zerzauset, Wist denn! mein Vater ist Herr Theodor, Der dort in Kamagustas Mauern hauset. Er war der reichste Bürgersmann hiervor, Die Freunde haben ihm sein Gut verschmauset. Frau Graziana, die gechrte Dame, Ist meine Mutter, Fortunat mein Name.

"Nun benkt ihr leicht (und ich bekenn' es ehrlich), Daß mirs baheim nicht sehr behagen mochte, Für Durft zu trinken und zu speisen nährlich, Wo man vordem zahllosen Gästen kochte. Ermunternde Gesellschaft fand sich spärlich, Wenn nicht ein Gläubiger zuweilen pochte; Noch minder taugten, mich zu unterhalten, Der Mutter Sorgenblick, des Baters Falten.

"Mein einzig Labsal blieb die Jägerei; Und ward bei rings verhegtem Königssorste Mir nie ein Wild mit stattlichem Geweih, Biel weniger ein Thier mit stolzer Borste, Ein Bogel kaum, mit hungrigem (Veschrei Hintaumelnd um die dürren Klippenhorste, Doch that mirs gut, auf Felsen und in Klüften Umberzuflettern und bie Bruft zu lit ten. "Und heute sah ich just aus meiner Wüste Das Schiff die Segel ungebuldig schwellen, Da faßte mich ein plötzliches Gelüste, Der reisemuthgen Schaar mich zu gesellen. Gedacht, gethan, ich rannte flugs zur Küste, Ein sichrer Schwimmer sprang ich in die Wellen. Fleug, Falte, nun nach Süden oder Norden! Dein Jäger ist ein freier Seemann worden.

"Ach, eines fällt mit einmal mir aufs Herz: Hin suhr ich, ohne nur Balet zu sagen. Oft mahnt' ich zwar die Eltern halb im Scherz: ""Biel Glück ist in der Welt noch; laßt michs wagen!" Deunoch trifft unerwartet sie der Schmerz. Mir ist, als hört' ich die verlaßnen klagen; Die Mutter sonderlich, die gute Mutter, Sie weint so leicht, sie hat ein Herz wie Butter.

"Weils aber nun geschehn und schon die Zinnen Bon Famagusta fern hinabgetaucht, Co muß ich jetzt auf andre Dinge sinnen, Denn blutt und bloß bin ich hieher gehaucht. Durch Herrendienst möcht' ich mein Brot gewinnen. Ist keiner hier, der einen Diener braucht? Manch edeln Ritter seh' ich ja im Kreise, Ich dient' ihm wohl, daheim und auf der Reise."

Er sprachs und ließ die Blide forschend wandern, Bis sie auf einem festgeheftet blieben; Das war der edle Graf Hebert von Flandern, Der sich auf frommen Fahrten umgetrieben. Ansehnlich, stand er da vor allen andern (Wohlwollen war dem Antlig eingeschrieben) Und, leicht verstehend unfres Jünglings Ange, Sprach lächelnd er: "Schlag ein, wenn ich dir tauge!

"Denn sind wir nicht ein seltsames Gespann, Nach Sinn und Neigung ganz und gar verschieden? Du reist dich eben aus der Heimath Bann Und willst in weiter Welt ein Glück dir schmieden, Dagegen ich ein reisemüder Mann, Der nach den Stürmen Rube sucht und Frieden, Der sehnlich wünscht, nach mannigsachen Fährden Zum Port des Ehstands eingelootst zu werden."

"Sin Port die She!" rief der Narr des Grafen (Er war zum heilgen Grabe mitgefahren). "So möge doch vor solchem Ruhchafen Der Himmel jeden Biedermann bewahren! Ein Meer ist sie, deß Wellen ninmer schlafen, Drauf ewig sich die tollen Stürme haaren, Ein falsches Meer, ein wildes Meer, Eur Liebben, Ein höllisch Meer voll Schllen und Charybden.

"Zwei Dinge brachten mich zu dem Entschluß, Den frischen Leib der Seefahrt preiszugeben: Das eine war der Andacht Übersluß, Die Sehnsucht, an dem heilgen Grab zu kleben; Das andre war der tägliche Berdruß, Der mir geblüht im lieben Sheleben. Nie hat dies Schiff im Sturme so geschwanket, Wie unser Hänschen, wenn mein Weib gezanket." Doch laßt uns. was der Schalksnarr weiter spricht, Mit einer Göttin Selbstgespräch vertauschen! Seht ihr die necksische Fortuna nicht Aus jener goldnen Wolke niederlauschen? Sie schaut das Schiff im heitern Morgenlicht, Sie hört die muntern Ruderschläge rauschen; Denn wird ein Anker irgendwo gelichtet, Dahin ist gleich Fortunens Blick gerichtet.

"Ha," spricht sie, "sahre wohl auf schwankem Kiel! Fahr wohl, mein Fortunat, du goldner Knabe! D Heil mir, daß hieher mein Auge siel, Wo längst Gesuchtes ich gefunden habe! Du Vogelfreier, sei mein lustig Spiel! Dich werd' ich redlich tummeln bis zum Grabe, Dich werd' ich meine Macht an Tag zu legen, Durch Lust= und Trauerspiele frisch bewegen.

"Durch Trauerspiele, ja, wenn gleich die Dichter Aus Zufall in das Lustspiel mich gebannt. Sie zielzen, traun, so wichtige Gesichter Wie zum Berwaltungsrath der Welt ernannt, Und vor dem Stuhle dieser irdschen Richter Werd' ich für blind, für ungerecht erkannt. Bedachte keiner denn, daß mit der Binde Die strenge Dike selbst ihr Aug' umwinde?

"Ein Befen haben sie nun ausgesonnen (Berhängnis heißt es), finster räthselhaft; Bereiteste Rechtspfleg' ist hier gewonnen Bie bei der Fehme dunkler Brüderschaft; Ein Mord ist, eh brei Stunden hingeronnen, Beredt, verübt, gerichtet, abgestraft. Was ists? wo ist es denn? Man sagt dem Bolke: ""Gafft nur hinauf und seht die schwarze Wolke!""

"Kein Wunder denn, daß längst ich meine Gunst Der überweisen Dichterzunft entzogen. Nach Brote gieng von jeher alle Kunst, Den Dichtern wirds am kargsten zugewogen; Doch nähren sie ja gerne sich vom Dunst Und weiden sich am bunten Regenbogen. Ist einem alles Lebensglück verdorben, Geduld! man ehrt ihn schön, wenn er gestorben:

"Zwar hat so eben einer von der Gilbe Ein Lied, das mir geweiht ist, angehoben; Doch wenig Gutes führet er im Schilde, Drauf deuten schon die wunderlichen Proben. Auch war ich seither ihm nicht allzu milde Und wenig Ursach fand er, mich zu loben; Drum bind' ich ihm noch fürder so die Hände, Daß er es mühsam oder nie vollende.

"Mein Fortunat, von welchem ungesehen Und ungehört ich hier in Wolken hange, Du wirst, ich hoffs, dich nie zum Dichter blähen, Sonst wär' es mir um unsre Freundschaft bange. Ein Liedchen höchstens kann ich zugestehen, Das man vor Frauen singt zum Lautenklange. Nimm alles leicht! Das Träumen laß und Grübeln! So bleibst du wohlbewahrt vor tausend Übeln."

Mit biefen inhaltschweren Götterworten Cag' ich von anderem Bericht mich ledig, Richts von der Anfahrt in fo manchen Borten, Richts von beglückter Landung in Benedig. Richts von dem Gintritt in die gentschen Bforten, Nicht, wie der Graf, dem Jüngling mehr als gnädig. Co ftattlich ihn beritten macht und fleidet. Daß ihn die gange Dienerschaft beneibet.

Much von des Grafen festlicher Bermählung Mit einer herzoglichen Braut von Cleve Erfpar' ich mir, wie billig, die Erzählung; Rein Lorbeer grunet bier für meine Echlife. Erft als die Luft gehetzt bis zur Enticelung Der Freudenkelch geleert bis auf die Befe, Erft nach der Ritterfeste vierzehn Connen Sat, mas zu melden fich verlohnt, begonnen.

Wann schon ber Schnitter Fleiß in vollen Schwaben Des Sommers goldnen Gegen hingebreitet, Wann ichon die Erntewagen, boch geladen, Binfahren, von Gefang und Rlang begleitet, Ift auf der Stoppelfelder öden Bfaden Der Ahrenlese magres Fest bereitet; D gieriges Bewühl gerlumpter Knaben, Barfüßger Madden, beifchrer Rrahn und Raben!

Co auf den Blan, der vom Turnei der Ritter Berwühlt ift und umwölft mit Staub und Dampf, Wo abgefnictte Buiche, Langenfplitter, Schildtrümmer zeugen von dem beißen Rampf, Ubland, Gebichte

Wo rings zerquetscht die Schranken und die Sitter Bon wilder Roffe mächtigem Gestampf, Dorthin Berufet nun zum Nachgesechte Trommetenschall die Knappen und die Knechte.

Wohl nennt uns der homerische Gesang Die Bölker und die Häuptlinge des breiten, Die hier vom Strand aufziehn im Donnergang, Die dort aus Trojas Mauern niederschreiten; Mich aber spornet tein vermeßner Drang, Mit solchem Meister um den Kranz zu streiten; Drum meld' ich kurz die Männer und die Notten, Die zum Turniere traben ober trotten.

Des Borsaals und des Stalles edle Stämme Man sieht sie allesammt zu Gaule steigen; Wer je ein Roß geritten in die Schwemme, Der will sich heut als wackern Kenner zeigen. Der Meister Kellner auch ist feine Memme, Gevatter Koch ist feiner von den Feizen; Selbst der noch jüngst den Bratspieß mußte wenden, Er sprengt heran, den Lanzenschaft in Händen.

Und keinen dieser Tapfern soll man schelten, Erscheint er nicht sogleich beim ersten Ruf; Denn widerspenstge Rosse sind nicht selten Und manche giebts, die Gott sehr träge schuf. Auch muß ja alles heut für Streitroß gelten, Was irgend Mähne zeigen kann und Huf, Zieht schon ein Ohr sich merklich in die Länge-Die Wappenschan ist heut nicht allzu strenge. Ein hölzern Männlein, wunderlich geschmückt, Ift aufgestellt vor all den kühnen Recken, Ein Männlein, in die Stellung hingebückt, Die hinter Zäunen heimisch ist und Hecken; Durch innere Gewerke vorgedrückt, Entfallen Münzen in ein klingend Becken. Je länger sie den Preis sich streitig machen, Je reicher stets wird er dem Sieger lachen.

Nach diesem segenschwangern Bilde blickt Mit heißer Sehnsucht manch ein armer Knappe. Wen aber mehr die eble Ruhmgier zwickt, Dem winkt ein goldnes Diadem von Pappe, Rings von Kapaunensedern bunt umnickt, Ein Mittelding von Kron' und Narrenkappe. Nichts Seltsames noch Ürmlichs hegt die Erde, Drum nicht geworben und gehabert werde.

Als nun zum Angriff die Trommete schallt, Da kommts von allen Seiten hergeschossen; Mit Schwertern, Kolben, Lanzen, neu und alt, Wird dreingehaun, geschlagen und gestoßen. Das pfeist und zischt, das schmettert und das prallt Die Kreuz und Quer wie Hagelsturm und Schloßen, Und als am tollsten sich gewirrt der Knäuel, Berhüllet dichter Staub den ganzen Greuel.

Doch wie aus düstrem nebelschwerem Himmel Mit flüchtgem Schimmer blickt ein Sonnenstrahl, So bricht aus jenem stäubenden Gewimmel Der schmucke Fortunatus manchesmal. Er taumelt meisterhaft den raschen Schimmel, Er glänzt in bunter Tracht und blankem Stahl; Recht ritterlich erscheint er, fest und munter, Bald taucht er auf, bald wieder taucht er unter.

Buletzt, als sich ber wilbe Lärm gelegt Und nun das dichte Staubgewölke sinkt, Da sieht man erst, was sich am Boden regt. Wie mancher frastlos dort um Hülfe winkt, Auch manchen, der nach seinem Kosse frägt, Und manchen, der beschämt vom Platze hinkt; Nur Fortunat sitzt ausrecht in den Bügeln Und "Sieger, Sieger" hallts von allen Hügeln.

Seit biefes Tages wohlerworbnen Kränzen Salt ihn der Graf noch werther, als zuvor: Bor allen andern foll der Jüngling glanzen, Er steigt zum ehrenvollsten Dienst empor, Beim Mahle darf er den Bokal credenzen, Die Schlüffel wahrt er zu des Burghofs Thor, Man sendet ihn, zu laden hohe Gaste, Er folgt dem Herrn zum Jagen und zum Feste.

Und will die Gräfin oft an Regentagen Sich felbst und ihren Fraun Kurzweil bereiten, So heißt sie ihn die gricchsche Zither schlagen Und Seimathliedchen singen in die Saiten. Auch giebts von Chpern mancherlei zu fragen, Bon Frauentracht und andern Seltsamkeiten; Er sagts in bösem Deutsch, doch zierlich immer; Bon hellem Lachen hallen dann die Zimmer.

ţ

Je reicher ihm die Gnade zugemessen,
Je giftger schwillt der andern Diener Reid;
Zumal dem Narren wills das Herz zerfressen,
Berschmäht zu sein wie ein verbrauchtes Reib;
Denn niemand horchet jetzt den frostgen Spässen Bon bö en Weibern und von Cheleid,
Wie könnten sie dem neuen Baare munden In seiner Ehe goldnen Flitterstunden?

Es war an einem Abend in der Schenke, Schon zog die einste Mitternacht ins Land, Schon leerten mahlich sich die meisten Bänke, Nur Sine Kamcradschaft hielt noch Stand; Doch lehnt sich, mud von Zechen und Gezänke, Der auf den Tisch und jener an die Wand; Die Lampe hängt ersterbend von der Decke, Da hebt der Narr sich an des Tisches Sche:

Nicht mehr verbeiß' ich diesen herben Kummer, Manthenker ihr, Schlasmützen, Memmen, Tröpse! Erwacht einmal aus eurem dumpfen Schlummer, Chrlose, sinnverlassene Geschöpse!
Geschehn nicht Dinge, schreien möcht ein Stummer? Ihr aber schweigt dazu und kratt die Köpse. Hat sich die Welt so wunderbar verwandelt, Daß nur der Narr noch denkt und spricht und handelt?

"Der Frembling, den wir aus dem Meet gezogen (Biel besser hätten wir ihn drin versenkt), Der unsern Gerrn beschmeichelt und belogen, Der unsre Frau am Narrenseile lenkt, Der um ben Kampfpreis schmählich uns betrogen (War doch die beste Rüstung ihm geschenkt!), Den seht ihr uns verdrängen, uns vernichten Und keiner wagt, sich männlich aufzurichten?

"Merkt auf! Mir schieße jeder dritthalb Thaler, So schaff' ich den Berhaßten euch vom Ort. Das Doppelte gelob' ich jedem Zahler, Ist jener nicht in dreißig Tagen fort. Ihr gafft mich an, ihr wähnt, ich sei ein Prahler; Nein, Freunde, Narrenwort ist auch ein Bort. So eilig soll er aus dem Lande jagen, Als wollt' er mit dem Sturm die Wette wagen."

Noch war ber scharfe Redner nicht am Ende, Als jeder schon entflammt vom Sitze suhr; Die Gläser wirft man jubelnd an die Wände Und mancher trägt des Cifers blutge Spur; Dann reichen sie zum Bunde sich die Hände Gleich der Versammlung, die im Rütli schwur; Die Glocke kündet zwölf mit dumpfem Schalle, Die Lamp' erlischt, nach Hause taumeln alle.

Von dieser Zeit an wirdt der lustge Rath Um unsres Jünglings Neigung und Vertrauen. D Fortunat, mein theurer Fortunat, Du machst mir bang, du hasts mit einem Schlauen. Nicht wahr, er dienet dir mit Rath und That, Führt dich zu gutem Wein und schönen Frauen, Er lobt dich, nennt dich einen schmucken Ritter? Wohl weiß er, solche Rede schnieckt nicht bitter. Und feltsam! was das traute Paar verzehrt, Der Narr bezahlt die Zeche stets von beiden; So sehr der ehrenhafte Jüngling wehrt, Er kann es doch am Ende nie vermeiden. Den andern dünkt das alles höchst verkehrt: "Will er ihm so den Aufenthalt verleiden? Wär' Fortunatus noch auf Epperus Küste, Er käme flugs, wenn er solch Leben wüßte."

Einsmals (zur Ruhe war die Herrschaft schon; Der Itingling war noch auf der Kammer wach) Da hört' er draußen leisen Seufzerton Und betend trat der Narr in das Gemach: "D Fortunat, mein armer liebster Sohn, Ach, Fortunat, mein süßer Liebling, ach, Beschlossen ists, es schaudert mir die Haut; Mein Freund, der Kanzler, hat mirs sclost vertraut,

"Ach, du begreifst mich nicht; ich muß mich fassen, Eh die Gefahr noch enger dich umstrickt. D Freund, es hätte längst sich merken lassen, Daß Eisersucht an seinem Herzen pickt. (Auch mochte wohl die Gräfin dich nicht hassen, Sie hat dem Sänger freundlich oft genickt.) ""Ja,"" schwur der Graf, ""ich schaff' es nächster Tage, Daß er viel zürter noch die Triller schlage."

"Der Siegesschmuck mit Febern von Kapaunen Ward dir zu schlimmem Zeichen aufgesetzt. Und morgen schon! ich hört' es beutlich raunen; Die Stunde naht, das Messer ist gewetzt. Statt beiner trug ich oft ber Herichaft Launen; Wie gerne boch verträt' ich bich auch jetzt! Und that' ichs nicht zur Freundschaft dem Genoffen, Doch that' ichs meinem Chgespann zum Possen.

"Zwar wenn es dir nicht allzu schrecklich wäre, Geduldig dich zu fügen der Gewalt, Du lebst an unstem Hof in hoher Ehre Und nirgends triffst du besseren Gehalt; Auch trocknet Freundeshand ja mauche Zähre, Wenn jemals ich für einen Freund dir galt... Allein ich seh', du bebst an allen Gliedern; Auf solche Antwort läßt sich nichts erwiedern.

"Co höre denn ein Mittel, das dich rette! Ein guter Engel flüsterts mir ins Ohr. Frühmorgens, wenn man läutet in die Mette, Erschließet sich zuerst das Norderthor; Dann, Theurer, hebe schleunig dich vom Bette Und, wie zur Jagd gerüstet, reit hervor! Bist du hinaus, dann laß dein Roß sich strecken! Des himmels Hecre mögen dich bedecken!"

Er sprichts und bes Erschrocknen bleiche Wange Küßt er mit Judaskuß und schleicht nach Haus. Dem neuen Attis ists so herzensbange, Balb überläuft ihn Gluth, bald kalter Graus. Die längste Nacht sie währt' ihm nie so lange; Verzweifelnd blickt er nach dem Morgen aus, Noch immer lächelt wie mit kaltem Hohne Die keusche Luna nach dem Schmerzenssohne.

l

Mich selbst, den Dichter, überschauerts leise, Ist gleich der ganze Lug mir aufgedeckt; Denn sollte Fortunat so schnöder Weise Gestümmelt werden, wie der Narr ihn schreckt, So stürbe mir an meinem Lorbeerreise Manch edles Blatt, das noch im Keime steckt, So könnte mein Gesang ja nur ertönen Vom Fortunat und nicht von seinen Söhnen.

Horch! was vernehm' ich? Hallet nicht Geläute? Er ists, der Mettenglock' ersehnter Klang. D heller Laut, wie oft beriest du Bräute, In Lust erschreckende, zum Tempelgang! Doch, wie dem angstgequälten Jüngling heute, So süß erklangst du nie, so freudig bang. Kaum heben sich des Thores Gatterbalken, Er sprengt geduckt hinaus mit Hund und Falken.

Und als nun hinter ihm die Mauern ragen, Da fliegt er über Hocken hin und Gräben; Die Dogge meint, den schnellsten hirsch zu jagen, Der False meint, in Sturmgewölf zu schweben, Der Reiter nur will über Trägheit klagen Und hört nicht auf, den heißen Sporn zu geben. Entsiel' ein Aug' ihm in der großen Eile, Es aufzuheben nähm' er sich nicht Weile.

Die Mecressluth, unendlich hingegossen, Sie setzet erst der wilden Flucht ein Ziel; Doch eben will ein Schiff vom Strande stoßen, Er dingt sich ein um wenig oder viel. Burud noch schieft er seine Neisgenoffen, Den Schimmel sammt bem Hund und Feberspiel. Hin fährt das Schiff Wohin? Ich kanns nicht sagen; Bergaß ja doch der Flüchtling selbst, zu fragen!

So giengs bem Jüngling in ben Niederlanden. Ich malte treu und redlich die Geschichten, Auch etwas niederländisch, seis gestanden! Man muß sich nach des Landes Beise richten, Wie in Getränken, Speisen und Gewanden, So manchmal auch im Malen und im Dichten. Wird unser Schiff nach China hingeweht, Mal' ich chinesisch euch, so gut es geht.

Und will mich bennoch ber und jener schmälen, Daß ich sein feineres Gefühl beleidigt, Co hört benn, ekle Ohren, zarte Seelen, Ein Wörtchen noch, bas mich gewiß vertheibigt! Die Wahrheit darf ich nimmermehr verhehlen, Dem altehrwürdgen Buch bin ich vereidigt. Sollt' ich an ihm das Schmähliche vollziehen, Dem unser Held meerüber muß entstliehen?

### Bweites Buch.

Wirf ab, mein Lied, den niederländschen Schuh Und schnalle den Kothurn dir an die Sohlen! Der herrischen Fortuna pflichtest du Und diese hat ein Tranerspiel befohlen; Aus Wolken sprach sie den Prolog dazu Und nicht beliebts ihr, ihn zu wiederhosen. Tritt auch der Held nicht alsbald auf die Bretter, Noch blieb er unversenkt von Sturm und Wetter,

Der Schauplatz unfres Stückes ist zu Londen. Die Zeit? Ich dächte wohl, im Februar; Denn welcher rühmet sich von allen Monden, Daß er dem Trauerspiele günstger war? Doch meine Göttin schüttelt ihre blonden Sternlocken, sürder deutet sie ins Jahr, Den wechselnden April hat sie erkoren; Ihr Dichter selbst ist im April geboren.

Zu Londen also war ein Kaufmann säßig, Roberto, von toscanischem Geschlechte. Bon Jugend auf bedacht, arbeitsam, mäßig Hatt' er besiegt die fargen Schicksalismächte; Noch jeto warb und schafft' er unablässig, Streng hielt er seine Schreiber, seine Knechte. In Strömen kam ihm der Gewinnst gestossen, Doch nahm er auch den kleinen gern zum großen.

Als dieser einst am Bulte saß und sann, Hört' er im Gange draußen rasche Tritte; Es klopft, und eh er Antwort geben kann, Steht ihm der Gast schon in des Zimmers Mitte, Ein langer, hagrer frühverzehrter Mann, Nach Farb' und Wuchs und Kleidertracht kein Britte; Die dunkeln Augen läßt er kecklich schweisen Und, was er ansieht, scheint er zu ergreisen.

"Andreas Rodio bin ich genanut,"
So spricht er, "von Florenz, wie ihr, entsprossen. Mein Bater Lukas ist euch wohlbekannt;
Er rühmt sich eurer Jugendzeit Genossen, Hat gute Seidenwaar' euch stets gefandt Und euch getreulich ins Gebet geschlossen. Bei der Bewandtnis darf ich mich erfrechen, Um einen Freundesdienst euch anzusprechen.

"Ein ebler Lord ist zu Turin gefangen, Deß kläglich Schickfal mir das Herz bewegt. Dem armen Manne war es beigegangen, Daß er sich eine Sammlung angelegt, Nicht von Zwiefaltern, Steinen, Muscheln, Schlangen, Noch andrem, was man sonst zu sammeln pflegt, Nein, wie die Britten stets Besondres freute, Bon Rechnungen der Wirth' nad Handelsleute. "Seit Monden schmachtet er in Block und Eisen Ob dieser Neigung für das Ungemeine. Nun kam ich jüngst dorthin auf meinen Reisen (Ich kaufte dort verschiedne Ebelsteine); Da ließ ich mir das Sehenswürdge weisen, Die Kirchen, Klöster, heiligen Gebeine; Und durft' ich wohl den Schuldthurm übergehen, Wo jene seltne Sammlung ist zu sehen?

"Als Kenner hatt' ich bald mich überzeugt, Sie halt' im Werthe vierzehntausend Kronen; Den Sammler aber fand ich tiefgebeugt (Er konnte nicht der dumpfen Lust gewohnen) Und, wie mich leicht das Mitleid übersleugt, So schwur ich, keinen Fleiß für ihn zu schonen; Und nennt mich einen Schurken, wenn ich raste, Bis ich der leidgen Fesseln ihn entlaste!

"Geloben nußt' ich noch am Abschiedstag, Nicht ganz umsonst die Sache zu betreiben; Auch will er gerne dreisach den Betrag Bon dem, was ihm geliehen wird, verschreiben. ""Roberto"", sprach er, ""weiß, was ich vermag; Der wird gewiß nicht ungerühret bleiben."" So bin ich vor Roberto denn getreten; • Er sei um diesen Liebesdienst gebeten!"

Glaubt nicht, daß mit demüthiger Geberbe Andreas diese Worte vorgebracht! Sält er nicht, wie der Bettler mit dem Schwerte, Mit scharfem Blid ben Handelsfreund bewacht? Doch biefer ist ber kältste Mann ber Erde Und nie empfand er noch ber Blicke Macht; Geruhig spricht er, einen Brief entfaltend Und ihn bem Frembling vor die Augen haltend:

"Mit diesem Schreiben ward ich heute Morgen Bon eurem Bater aus Florenz beehrt. Derr Lukas ist um euch in großen Sorgen, Weil ihr auf Reisen Geld und Gut verzehrt; Er warnt mich, euch das Mindeste zu borgen, Wenn ihr vielleicht hierher den Flug gekehrt; Auch schrieb er so nach vielen Handelsplätzen, Um sich und andre aus Gefahr zu setzen.

"Gleichwohl gesteh" ich, daß mir wohl gefällt, Was ihr betreibt; es ist ein gut Geschäfte. Der edle Lord, von dem ihr vor gemeldt, Erlangt noch einst durch reiches Erbgut Kräfte. Ich werde zahlen, wenn ihr Bürgen stellt. Es sehlt euch nicht, faßt ihrs am rechten Hete; Er hat Berwandte, die ihm helsen können; Der König selber wird ihm Gutes gönnen."

Andreas eilt zu Bettern und Gevattern (Sie sind die Reichsten auf der reichen Insel); Er spricht von fausem Stroh und giftgen Blattern, Er schilbert des Berlassenen Gewinsel, Er malt ihn halbverzehrt von grimmen Nattern, Er taucht in jeden Höllengraus den Pinsel; Bergeblich; alle Kunst ist hier verschwendet. "Der König helfe! Der hat ihn versendet." Der König helfe! Nach der Hofburg schreitet Andreas; vor den Kämmrer tritt er hin. "Britannia," ruft er, "Schmach ist dir bereitet, Dein Bote liegt im Kerfer von Turin. Siehst du, wie er nach dir die Arme spreitet, Und hast du keinen Schilling mehr für ihn? Der Pöbel sammelt sich vor seinem Gitter Und jubelt; ""Seht doch Sanct Georg, den Kitter!"

Der Kämmrer brauf: "Mein Lord muß sich gebulden; Es hilft ihm nichts, wenn er die Haare rauft; Er macht zu großer Unzeit seine Schulden, Kein überslüfsig Gold ist hier gehauft; Der schöne Brautschmuck kostet manchen Gulden, Den unser König seiner Schwester kauft. Herr Edmund, der den theuren Schatz verschließet, Der zeig' es euch, wohin das Geld uns sließet!"

Geziemt' es, Höll' und himmel zu vergleichen, So spräch' ich: "Wie ein heller Sternefranz hervortritt, wenn die Wolfen plöglich weichen, So dem Andreas jener neue Glanz." D armer Lord, wie muß dein Bild erbleichen! Der Brautschmuck füllet ihm die Seele ganz, Und gierig nach dem kostbarn Augenschmause Eilt er die Straße hin zu Edmunds Hause.

Der Nitter Somund war ein frommer Christ, Doch hatt' er nicht das Leibliche vergessen. So war er eben auch zu jener Frist Mit Frau und Kindern an den T.s.h-gesessen, Und wie er immer gut und freundlich ist, So bittet er ben Fremben gleich zum Essen. Wie auch ber ungeduldge Gast sich wehret, Er muß erst speisen, was ber herr bescheret.

Einstweilen boch beginnt er zu erzählen Und giebt dem Wirthe sein Begehren kund; Er nennt sich einen Händler in Juwelen Und führt die schönsten auf dem Erdenrund; Er hat gehört, der König will vermählen Die Schwester an den Herzog von Burgund; Auch von dem Brantgeschenk hat er vernommen; Zu sehn, zu handeln, ift er hergekommen.

"Das soll geschehn, das soll geschehn nach Tische. Warum verschmäht ihr so mein häuslich Mahl? Entdeckt ihr nichts, was euch den Gaumen frische? Ihr nehmt vom Rebhuhn nicht und nicht vom Aal." Doch jener deukt an Bögel nicht, noch Fische, Und jede Schüssel bringt ihm neue Qual, Bis endlich nach gesprochnem Tischgebete Der Wirth zu holen geht das Brautgeräthe.

So wie ein Fann vom buschigen Gestade Mit brünftgen Bliden nach der Annuphe späht, Die sich entkleiden will zum kühlen Bade Und bald in offner Fülle vor ihm steht, So blidt der Florentiner nach der Lade, Daran Herr Schnund jetzt den Schlüssel dreht; Und als es nun an dem, sie aufzudeden, Da zittert ihm das Herz vor Lust und Schreden. Wie bliten ber Demanten helle Sonnen! Wie spielen farbig all die edeln Sterne Und Perlen, Nerens Töchtern abgewonnen, Und schönes blankes Gold vom reinsten Kerne! Gleich wie, in der Gedanken Meer zerronnen, Ein Seher ansblickt zur gestirnten Ferne, So dem Andreas am Juwelenschranke Berirrt ins Grenzenlose der Gedanke:

"Ich schane hin und schaue hin aufs neue; Es ist der Erde Gott, was vor mir liegt. Bor diesem Zauber weicht die fromme Schene Und des Gewissens Zweisel ist besiegt, Bon ihm bezwungen wird des Weibes Treue, Bon ihm des Mädchens Unschuld eingewiegt; Solch einen Talisman an jedem Finger, Du bist ein Fürst, du bist ein Weltbezwinger.

"Und mußt' ich so die schönste Zeit verschwenden, Die Kraft der Ingend, mit unwürdger That! Was hieß es, falsche Wechsel auszusenden, Die man beim ersten Blick mit Füßen trat, Berliebte Wittwen um ihr Gut zu pfänden? O leichtes Spiel! o kindischer Berrath! Kommt mir der wahre Sinn so spät zur Reife, Daß ich erst jeto nach dem Höchsten greise?

"Nur weil ihr pranzet mit den Diademen, Ihr Fürsten, seid ihr Herrscher dieser Zeit; Wird man euch diese Zier vom Haupte nehmen, So weicht die Blendung eurer Herrlichkeit. Ein Schatten ist ber Mensch, ein trüber Schemen, Wenn ihm bas Gold nicht seinen Schimmer leist: Ich aber will mich schwingen aus bem Dun ein; Der Schmuck ist mein, ein König werd' ich funkeln."

So fuhr er fort, zu träumen und zu rasen, Da frägt Herr Edmund! "Nun gesteht mir frei! Was denkt ihr von den feurigen Topasen, Was von dem großen Diamantenci, Was hier von den mildsweißen Perlenblasen Und habt ihr selber was, das schöner sei?" Der Fremdling spricht: "Ich werd' ench Meines weisen, Beliebt es morgen euch, mit mir zu speisen."

Drauf lehrt Andreas zu dem Gastsreund wieder Und ist der angenehmsten Botschaft voll. Ein Mann hat sich gefunden, sest und bieder, Der sür den Sammler sich verschreiben soll; Auch singet er dem Kausherrn seine Lieder Bon sichrer Bürgschaft auf des Königs Zoll. "Schafft morgen nur ein stattlich Mahl! denn wisset Daß unser guter Bürge mit uns isse!"

Noberto rüstet stattlich seine Küche. Der Gast erscheinet mit, dem Stundenschlag; Er wittert seine schon die Wohlgerüche, Sie künden ihm ein tressliches (Belaz. Man ist, man trinst, man bringt sich gute Sprüche Und jeder deuft im Herzen, was er mag; Doch ists verpönet, daß fein Wort en wiche Von dem Geschlift. "Nach Tisch das, nach Tische! Ms mun der Gast die Mahlzeit eingenommen Und manches Glas genippt vom edeln Wein, Da sieht man recht, wie es ihm wohl bekommen; Denn freundlich wie ein Engel blieft er drein. Das innige Behagen dieses Frommen Es rührte wohl ein Herz von Kieselstein. Andreas aber naht sich ihm gesellig: "Zur Sache nun, Herr Ritter, wenns gefällig!"

Nicht ahnt der Arme, wie man ihn beliste; Er dankt für alles, was er Guts genoß, Und kindlich froh, als giengs zum heilgen Christe, Folgt er dem Schalk ins obere Geschoß. Dort steht in öder Rammer eine Kiste; Schon öffnet sich das wohlverwahrte Schloß, Herr Schuund beugt sich hin, so sieht ers besser; Da fährt ihm ins Genick des Welschen Messer.

Drauf nimmt der Mörder dem entseelten Gast Den Daumenring, womit er sonst gestege t, Reißt ihm vom Gurt die Schlüssel und mit Haft Entweichet er, nachdem er fest verriegelt. Du aber, Edmund, hattest dich im Glast Der eiteln Erdenschätze gern gespiegelt. Wie ist dir, als mit einmal sich verbreiten Vor deinem Blick des Himmels Herrlichkeiten?

Der Mörder rennt hinab ins Haus bes Todten, Wo er die Frau, nun Wittwe, so verständigt: "Herr Edmund sendet mich als seinen Boen (Er läuft nicht gern, wenn er ein Mahl beendigt); Und daß er löse jeden Zweiselsknoten, Hat er mir Ring und Knoten eingehändigt; Er schickt mich, weil zum Tausch wir nöthig haben Das Kastlein mit den feinen Hochzeitgaben."

Hat auch die Fran noch irgend ein Bedenken. Der Welsche weiß, wie man mit Weibern spricht; Sie sucht in allen Kammern, allen Schränken, Sie sucht und sucht, das Kästlein sindt sie nicht. Das hat er nun von allen seinen Känken, Bon seiner blutgen That, der Bösewicht! Doch er, der Welt und seines Ichs Berächter, Bricht aus in ein satanisches Gelächter.

Die Stunde brängt und Eile will die Flucht, Bevor um Rache schreit der grause Mord; Drum flügelt er die Schritte nach der Bucht Und wirft sich an des nächsten Schiffes Bord. Wer vor dem Henterbeile Rettung sucht, Dem gilt es gleich, nach Süd hin oder Nord. Das Hurrah schallt, die Barke sleugt mit vollen Gesiedern, aber ferne Donner rollen.

Der Kausherr saß indeß daheim und schrieb, Da quoll das Blut hernieder durch die Dielen; Doch, weil er sein Geschäft mit Eiser trieb Und nicht gewohnt war, übers Blatt zu schielen, Kein Wunder, daß er unbekümmert blieb, Bis ihm die Tropsen in die Rechnung sielen. Ob er sich wohl am Federmesser ritzte? Ob er mit rother Dinte sich beschmitzte? Roberto hebt es an, sich dir zu lichten? Erbebst du vor der gräßlichen Entfaltung? Micht wahr, von derlei blutigen Geschichten Stand nichts in deiner doppelten Buchhaltung? In ebnem Gleise gieng dein Thun und Tichten; Da faßt dich furchtbar des Geschickes Baltung, Das Angewohnte fällt, das alte, theure; Du mußt hinüber in das Ungeheure.

Roberto stedt die Feder hinters Ohr, Beruset zitternd seine Hausgenossen Und steigt mit ihnen zum Gemach empor, Bon wo der bose Than herabgestossen. Wohl schöbe jeder gern den andern vor. Die Thüre wird gewaltsam eingestossen; Dort liegt Herr Edmund blutig bei der Truhe, Dort halt Herr Edmund tiefe Mittagsruhe.

Hat sich in einem Hause was geandert Auf solche Weise, drob das Herz erschandert, Und kommt ein Freund des Hauses hergeschlendert, Der sonst wohl manches Stündlein dort verplandert, Wie der erstaunt und, selbst noch unverändert, Die Wohlbekannten zu erkennen zaudert! Denn alle sind, wie man Lemuren schildert, Berfärdt, entstellt, die Stimmen selbst verwildert.

So hätt' es einer bei Roberto troffen, Bis man sich mählich sammelt und bedenkt: "Kann man die Leiche wegzubringen hoffen? Wird der Berdacht noch irgend abgelenkt?" Ein tiefer Brumen steht im Keller offen; Wohlan! dort wird der todte Leib versenkt. Doch bleibt dem Hause Lust und Muth verdorben, Als wäre der Gebieter selbst gestorben.

Gestorben nicht, doch auch nicht mehr sebendig; Er hat ja keine Lust mehr an den Zahlen, Er weiß noch kaum das Einmaleins auswendig, Bergist den Monatstag zu öftern Malen Und stößt sich in den Nechnungen beständig, Denn immer, wenn er sist ob den Journalen, Ists ihm, als ob das Blut herniedertropse Und an der Thüre schon der Höfcher klopse.

Geduld! die Sage rennt auf allen Pfaden, Der König hört, daß man den Ritter misse. Herr Sdnund stand bei ihm in großen Gnaden Und mehr noch macht der Schmuck ihm Kümmernisse, Zum Florentiner war der Mann geladen; Dort ist es glaublich, daß man von ihm wisse. Jett klopft es erst, der Richter mit den Bütteln, Um alles auszustöbern, aufzurütteln.

Anch die Gewölbe werden nicht verschont Und so durchstört vom Boden dist zur Decke, Daß keine Ratz' im Loche sicher wohnt Und keine Fledermans in ihrer Coke. Da denkt noch einer: "Db sichs wohl verlohnt, Daß ich ein Windlicht in den Brunnen strecke?" Und sich! entsetzlich ans der senchten Tiese Starrt eine Hand, als ob sie Nache riese. "Nicht soll Medea ihre Kinder schlachten Bor allem Bolke" hat Horaz gelehrt, Und seinen Ausspruch ziemt es uns zu achten, Da er, Fortuna, deinen Ruhm gemehrt; Drum, wenn wir Keckes auf die Bühne brachten, So bleib' uns doch das Äußerste verwehrt, Wie man den Herrn aufhenkt zusammt den Knechten Beil sie den Mord verhehlt, nach Landesrechten!

Und euch, Zuschauer, die ihr müde seid Der traurigen und fürchter ichen Dinge, Zeig' ich zum Troste wie man hertes Leid Und sinsteres Entsetzen bald bezwinge, Wenn ich ein junges Weib in schwarzem Kleid, Camillen, Sdmunds Witwe, vor euch bringe. Die Schöne, deren Trauerzeit noch dauert, Hat doch im Herzen mählich ausgetrauert.

Erst fühlt sie ihre Zühren sanfter rinnen, Gemäßigter ertönt ihr Weh und Ach, Schon hört sie auf, sich seindlich einzuspinnen, Sie läßt die Sonne schon in ihr Gemach, Schon sieht sie wieder ihre Nachbarinnen Und merkt es sich, was eine tröstend sprach. Sie sprach: "D laßt euch eine Witwe sagen, Wie ihr des todten Manns euch könnt entschlagen!

"Icht, da die Blüthenknöpfe wieder quallen Und da der Kuduk rufet früh und fpat, Jetzt lasset eure Bettstatt anders stellen, Als sie noch seit des Selgen Tagen steht, Und denkt an einen feinen Junggesellen, Bedoch in Ehren, wenn ihr schlafen geht! Die Todten zu den Todten, mein' ich eben, Die Lebenden zu denen, die da leben!"

Camilla drauf: "Gevatterin, bei Leibe!
Collt' ich vergessen meines liebsten Herrn?
Doch, als sie nun allein ist, kommts dem Weibe Richt aus dem Sinne; sie versucht' es gern,
Und wär' es auch zum bloßen Zeitvertreibe;
Die Bettstatt soll vom alten Platze fern.
Doch, als man rückt, was hat sich da gefunden?
Das Kästlein, das seit Edmunds Tod verschwunden.

Die Witwe wendet sich an zween geehrte Berwandte, die ihr oft zu Nathe waren; Die Männer aber schütteln ihre Bärte: "Was hilft es euch, den theuren Schmuck bewahren? Unmöglich ist es, daß man ihn verwerthe, In aller Welt hat man davon erfahren; Biel besser ists, ihr tragt ihn selbst zum Throne Und harret, wie der König euch belohne."

Da schmücket sich Camilla, wie es benen, Die um den Gatten trauern, sich gebührt; An ihre Wimpern hängt sie Witwen hranen, In Seufzer wird die schöne Brust geschnürt Und nichts versäumt sie, was an Magdalenen Die Angen locket und die Herzen rührt. Das Kästlein hüllet sie in ihre Flöre Und meldet sich dem König zum Gehöre. Als dranf der König an dem theuren Funde Den Blid gefättigt, denket er im stillen: "Die Pflicht erhei cht, daß noch in dieser Stunde Mein voller Dank sich zeige Frau Camillen. Um was nun trägt ihr Herz die tiese Wunde, Als um des jest gefundnen Schnuckes willen? Drum ist es billig, daß aus diesem Schause Ein neues Glück ihr aufblüht zum Ersatze."

Und mitten aus der unschätzbaren Habe Entnimmt er einen Ring von hohem Breis: "Empfangt, Camilla, die geringe Gabe, Doch nicht als meiner Dankbarkeit Beweis, Nein, daß ich euch von des Gemahles Grabe Zurücke zieh' in meines Hoses Kreis! Ihr aber werbet, meines Throns Basallen, Wer diesen Ring gewinne von euch allen!"

Nun steht ein Junker blondgelockt und schlank. Des Dienstes wartend, bei des Königs Stuhle. Bevor noch Edmund in die Grube sank, Hieß es, daß jener um Camillen buhle Und daß er Tag für Tag, nicht ohne Dank, Sein Roß an ihrem Haus vorüberschule. Der bittet jeto nicht umsonst die Dame Um ihren Ring, ein Tröster ihrem Grame.

Doh ihr, Demanten, königliche Spende, Wohl mögt ihr eine reine Stirne schmucken Und ihr, der Perlen köstliche Gebände, Ihr mögt um eine fromme Bruft euch drücken; Ihr aber, goldne Spangen, zieret Hände, Die nichts denn wohlthun, fegnen und beglücken, Daß ihr entfündigt werdet, Brautkleinode, Die ihr befleckt feid mit vielfachem Tode!

Britanniens großer König sei gepriesen, Wie er der frommen Witwen sich erbarme! Noch eine soll den Tröster sich ertiesen, Robertos Witwe, Cordula, die arme. Obschon sich ihre Unschuld flar erwiesen, Doch lebt sie sammt den Wai en tief im Harme; Denn als ihr Eheliebster hieng am Galgen, Da ließ man um sein Gut das Bolk sich balgen.

Der König ruft sie; reichlich auszustatten Gebenkt er sie, erscheinet nur ein Freier. Zwar längern schon sich ihres Lebens Schatten, Doch löst sie gerne noch den Witwenschleier. Sie spricht von einem Diener ihres Gatten; Zur Zeit des Mords verschieft gewesen sei er; Er sei, unangesehen seiner Jugend, Ein Musterbild der Frömmigkeit und Tugend.

Der König läßt den jungen Mann beschicken; Nur denkt er, als er jenen sich beschaut: "An dem ist wenig Tugend zu erb icken, Er scheint mir eine leichte lockre Haut; Doch, glaubt die Frau, an ihm sich zu erquicken, So werde sie noch heut ihm angetraut! Wir aber wünschen: "Möge wohl gerathen Die She Cordulas mit Fortunaten Der Borhang fällt. Was wir euch aufgetischet, Sagt, ist es nicht ein echtes Tranerspiel? Zwar ist der ärgste Bösewicht entwischet, Der Hehler des Verbrechens aber fiel; Die Witwenthränen hat man abgewischet Und alles kam an ein versöhnend Ziel. Doch, mag die Welt nun tadeln oder loben, Schon hat Fortuna neues Spiel erhoben.

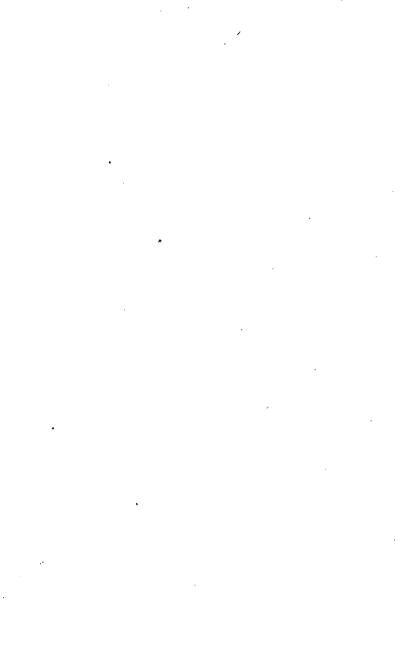

Aus dem Nachlasse.

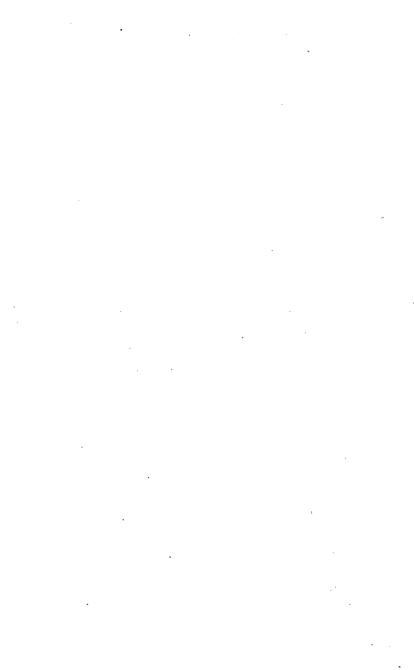

### Sängerrecht.

Auf dies leuchtende Geschlecht, Blüth' und Laub, vom Lenz geboren, Haben wir besondres Recht, Die wir zum Gesang geschworen.

Laßt uns, gönnt uns diesen Traum! Wählt euch Güter, welche dauern! Blüthe welft, sie glänzte kaum Und das Grün wird bald vertrauern.

### Rebenblüthe.

Hat man je ein Reis gefunden, Rebe, dir an Blüthe gleich? Ahnungsvoll und difftereich Blithst du in den Sommerstunden.

Wann, gereift von heißer Conne, Längst bein edles, sußes Blut Unterirdisch tief geruht, Blubst du erst in Füll' und Wonne, Blüheft auf bes Jünglings Wange, Blühft in heller Augen Gruß, Blühft im Scherze, blühft im Kuß, Blühft im seligen Gesange.

### Licd.

Wie freudig sich ber Tannenbaum Bor meinem Fenster regt! Er wogt, er rauscht im Himmelsraum, Wann Wind und Regen schlägt.

Noch fühl' ich Kraft und Herzensluft, Db Fluth auf Fluth sich thürmt; Die Saite tönt in meiner Brust Am vollsten, wann es stürmt.

## Der Johannissegen.

Am Sanct Johannisabend Gieng fonst im Heiligthum, Die Christgemeinde labend, Der Kelch des Jüngers um; Im stillen Abendgrauen Gieng um der Feuersaft, Der Schönheit gab den Frauen, Den Männern Muth und Kraft. Kaum bengten sich, zu nippen, Die Frauen nach dem Wein, So brannt' auf ihren Lippen Ein morgemother Schein, Auf ihren Wangen blühte Der Maienrose Glanz, Kein Licht am Altar glühte, Doch schwand die Dämmrung ganz;

Der Männer Auge flammte Bon fühner Thatenlust, Der Stolz, der angestammte, Hob mächtiger Haupt und Brust; Für ihres Landes Ehre Ward manch Gelübd' gethan, Da hob die blanke Wehre Sich funkelnd himmelan.

Bicl Altes ist versunken, Biel Neues wuchs herein Und längst nicht mehr getrunken Wird der Johanniswein; Auf Frauenwangen brennet Noch stets sein rosig Blut, Ihr, deutsche Männer, kennet Auch ihr noch seine Gluth?

### Guter Wunfch.

Der Busch war fahl, der Wald war stumm, Zwei Liebende sah ich scheiden; Sie sah ihm nach, er sah herum, Bis der Nebel trennte die beiden.

Wenn der Busch ergrünt, wenn der Wald wird laut Wenn die Nebel weichen und schwinden, Da wünsch ich dem Wanderer und der Braut Ein fröhliches Wiederfinden.

## Wintermorgen.

Ein trüber Wintermorgen wars, Als wollt' es gar nicht tagen, Und eine dumpfe Glocke ward Im Nebel angeschlagen.

Und als die dumpfe Glocke bald, Die einzige, verklungen, Da ward ein heifres Grabeslied, Ein einzger Bers, gesungen.

Es war ein armer, alter Mann, Der lang gewankt am Stabe; Trüb, klanglos, wie sein Lebensweg, So war sein Weg zum Grabe. Nun höret er in lichten höhn Der Engel Chöre fingen Und einen schönen, vollen Klang Durch alle Welten schwingen.

## Abendtanz.

Abends in der Maienzeit Klang der Reigen hell und weit, Klang zum Hügel, drunter tief, Ach, ein junges Mächen schlief,

Wedt im Grab die Schläferin; Halb noch träumend horcht fie hin, Hebt sich, ordnet ihr Gewand, Knüpft das weiße Schleifenband,

Rimmt die welfen Blumen ab, Bricht sich andre von dem Grab, Weiß nicht, daß in ihrem Kranz Stirbt der frischen Rose Glanz,

Eilt zur Linde, schwebt im Kreis, Alle glühend, sie nur Eis, Saite springt und Sang wird stumm, Tanz zerstoben um und um. Alles stille, sie allein, Dämmerglocke tönt herein, Fern erlischt bas Abendroth. Armes Mädchen, todt ist todt.

## Mikiewicz.

An der Weichsel fernem Strande Tobt ein Kampf mit Donnerschall, Weithin über deutsche Lande Rollt er seinen Widerhall. Schwert und Sense, scharfen Klanges, Dringen her zu umsern Ohren Und der Ruf des Schlachtgesanges "Noch ist Bolen nicht verloren."

Und wir horchen und wir lauschen, Stille waltet um und um, Nur die trägen Wellen rauschen Und das weite Feld ist stumm; Nur wie Sterbender Gestöhne, Lufthauch durch gebrochne Hallen, Hört man dumpfe Trauertöne: "Bolen, Bolen ist gesallen."

Mitten in ber stillen Feier Wird ein Saitengriff gethan. Ha, wie schwillet diese Leier Boller stets und mächtger an! Leben, schaffen folche Geister, Dann wird Todtes neu geboren; Ja, mir bürgt des Liedes Meister, Noch ist Polen nicht verloren.

### An A. S.

Wenn Wind' und Wogen schweren Kampf gekämpst Die surchtbare Gewitternacht entlang Und leuchtend neu der Gott des Tages steigt, Da ziehen die Orkane grollend ab, Da schaumt und murret lange noch die Fluth Und wirst unselge Trümmer an den Strand; Bom Himmel aber strahlt das goldne Licht, Die Lust ist blau, es glättet sich die See Und andre Schiffe steuern auf ihr Ziel Mit rüstgem Ruderschlag und günstgem Hauch.

## Mit Göthes Gedichten.

1849.

In biefen kampfbewegten Maientagen Hört boch bie Nachtigall nicht auf, zu schlagen, Und mitten in bem tobenden Gedränge Berhallen nicht unsterbliche Gesänge.

## Sprüche.

Bu stehn in frommer Eltern Pflege, Welch schöner Segen für ein Kind! Ihm sind gebahnt die rechten Wege, Die vielen schwer zu finden sind.

Von aller Herrschaft, die auf Erben waltet Und der die Bölker pflichten oder fröhnen, Ist eine nur, je herrischer sie schaltet, Um so gepriesner selbst der Freihrit Söhnen; Es ist das Königthum, das nie veraltet, Das heilge Reich des Wahren, Guten, Schönen; Vor dieser unbedingten Herrschaft beugen Der Freiheit Kämpfer sich und Blnteszeugen.

Wenn Ein Gedanke, den die Menschheit ehrt, Den Sieg errang, so wars der Mühe werth.

Umfonft bift du von edler Gluth entbrannt, Wenn bu nicht sonnenklar bein Ziel erkannt.

Das Lieb es mag am Lebensabend schweigen, Sieht nur ber Geist bann heilge Sterne fteigen.

## Späte Kritik.

Als mich hätt' ein Lob beglückt, Selbst ein Tadel mich begeistert, Ward mir nie ein Kranz gepflückt, Noch ein Irrthum mir gemeistert.

Lob und Tadel wird mir jett, Doch mich labt, mich schmerzet keines; Meine Harf ist hingesett, Was ich sang, ist nicht mehr Meines.

## Aberficht der Gedichte

### nach ber Beitfolge ihrer Entftehung.

### 1804.

Die sterbenden Selben. 14 Juli. Der blinde König. 23. 24 August, umgearbeitet 5. Dec. 1814.
1805.

An ben Tob. 19 Januar. Die Nonne. 20 Januar. Der Rrang. 28 Januar. Der Schäfer. 29 Januar. Des Dichters Abendgang. 8 Februar. Entjagung. 18. 19 Februar. Barfnerlied am Bochzeitmahle. 13. 14 Merz. Der Rönig auf dem Thurme. 31 Merz, 1 April. Maitlage. 29. 31 Mai. Die Batergruft. 5 bis 7 Juni. Der Gänger. 10 Juli. Lied eines Armen. 31 Anguft, 1 Geptember. Gretchens Freude. 14 September. Befang der Jünglinge. 17 Geptember. Die Kapelle. 21 September. Die fanften Tage. 7 October. 3m Berbfte. 4 November. Das Schloß am Meere. 4. 5 November.

Mond und Schafer. 7 November.

Wunder. 8. 9 November. Diein Gesang. 15 November. Schäsers Sountagssted. 17 November. Entschiuß. 23 November. Vom treuen Walther. 9. 16 December.

1806.

Der Pilger. 30 Januar. Abschied. 15 Mai. Gesang der Ronnen. 15. 16 Mai. Des Knaben Tod. 1 Juni. In der Ferne (Bunderlieder, 3). 2 Juni. Des Knaben Berglied. 29 Juni. Drei Fräulein. 31 August. Der schwarze Ritter. 1. 2 September. Der Traum. 28. 29 October.

1807.

Der Rosengarten. 10 April. Lauf ber Belt. 7 Juli. Die Lieder der Borgeit. 10 Juft. Brantgefang. 20 Juli. Lied des Befingenen. 4 Geptember. Un R. Dt. 27 September. Balblied. 29 October. Seliger Tod: 7 November. Greifenworte. 7 Ronember. Die brei Lieder. 10 Rovember. Die Abgeschiedenen. 18 Hovember. Die Schlnimmernde. 22 November. Untrine. 24 Robenber. Mutter und Rind, 29 Rovember. Lebewohl (Bunberlieder, 1). 2 December. Bauernregel. 3 Dicember. Der junge Ronig und die Schaferin. 5 bis 9 December.

Hohe Liebe. 4 Kebrnar. Ein Abend. 7 Merz. Antwort. 26 Merz. Die Zufriedenen. 27 Merz Nachts. 11. 12 April. Traumbeutung. 26 April. Klein Roland. 17. 18 Dezember.

1809.

Des Goldichmiede Töchterlein. 28 Januar. Das Schwert. 28 Januar. In Barnhagens Stammbuch. 27 Kebruar. Der Sieger. 1 Juni. Ritter Baris. 1. 2 Juni. Im Mai. 4 Juni. Rückleben. 20. 21 Juli. Der Schmied. 21 Juli. Näbe. 11 August. Borabend. 18 Anauft. Schilceis. 8. 9 October. Der Bald. 5 September. Der gute Ramerad. Die Angabe bes Tages fehlt. Un Sie. 29. Geptember. Das Ständchen (unter ben bramatischen Dichtungen). 13. 14 Rob. Des hirten Binterlied. 20 Rovember. Der Leitstern. 27. 28 Rovember. Schlimme I abar daft. 28 November. Achill. 2. 3 Dezember. Erftorbene Liebe. 3 Dezember. Narcik und Echo. 3 Dezember. Tauich. 10 Dezember. Der Wir bin Töchterlein. 24 Dezember.

1810.

Die Ruinen. 18 Januar. An Apollo, den Schmetterling. Die Angabe des Tages fehlt. Der Ränber. 20. 21 Januar. Die Rofen. 23 Januar. Telle Blatte. 25 Januar. Das Schiffle n. 28 Januar. Merznacht. 1 Februar. Sangers Borübergiehn. 3 Februar. Die Rache. 3 Februar. Begrabnis. 3 Februar. Der caftiliffe Ritter. 16. 17 Merg. Der nächtliche Ritter. 11 Juli. Der Rojenfrang. 27 Juli. Das Rib. 14 Geptember. Amors Bjeil. 14 Geptember. Schidfal. 19 September. Die Rinigstochter. 26 Gentember. Das Ständchen (Sterbeflänge, 1). 4 October. Graf Cherhards Beifidorn. 13 October. Graf Richard Dhnefurcht, 1. Den 19 October. Graf Richard Ohnefurfit, 2. Den 21 October. Legende. 22 October. Die Saad von Winchester. 10 November. Todesgefühl. 23 November.

### 1811.

Der Ring. 3. 4 Januar.
Die drei Schlöffer. 7 Junuar.
Junter Rechberger. 21 Februar, 2 Merz.
Roland und Alda. 28 Februar.
Borschlag. 1 Merz.
Horald. 10 M rz.
Die Elsen. Juerst gedruckt 1815, wahrscheinlich hier einzureihen.
Theesied. 15 Merz.
Öber Frühling. 29 Merz.
Die theure Stelle. 30 Merz.
Lob des Frühlings (Frühlingsslieder, 5). 8 April.
Das Thal. 19 Juni.
Sanct Georgs Aitter. 5 Jusi.
Nachtreise (Wanderlieder, 5). 7 Jusi.

Maurchen. 12 Juli bis 12 August. Scheiden und Meiden (Wanderlieder, 2). 18 Muguft. Bermächtnis. 23 Auguft. Die zwo Jungfraun. 28 Auguft. Der Blumenstrauft. 28 Anauft. An Betrarca. 3 September. Entibuldigung. 3 September. Schluffonett. 3 September. Roland Schild rager. 10 September. Abreife (Banderlieder, 7). 14 Geprember. Winterreife (Banderlieder, 6). 13 Rovember. Beimtehr (Banberlieder, 9). 19 Rovember. Morgenlied (Binderlied r, 4). 20 November. Einfehr (Banderlieder, 8). 20 Rovember. Der weiße Sirid. 27 Rovember. Traum. 28 Rovember. Un Rerner. 28 November.

### 1812.

Trinflied (Wir find nicht mehr am erften Glas). 1. Januar. Siegfri be Schwert. 8 Januar Bimmerfpruch. 8 Januar. De perlorene Rirde. 9 Januar. Der Ronigsfohn. 30. 31 Januar, nach früheren Bearbeitungen aus ben Jahren 1807 und 1811. Ronig Rarle Meerfahrt. 31 Januar. Rebenblüthe. 5 Februar. Rubethal. 7 Februar. Jagerlied. 21 Merg. Fruhlingeruhe (Frühlingelieber, 3). 21 Merz. Frühlingsahnung (Frühlingslieder, 1). 21 Derg. Früh'ingeglaube (Frühlingelieber, 2). 21 Merz. Jungfrau Sieglinde. 22 Mera. An den Unfichtbaren. 17 Dai. Frühlingelied bie Recenfenten. (Frühlingelieber, 8). 19 Dat. Freie Runft. 24 Mai.

. Sängerliebe, Eingang. 12 Juni. Rubello (Sängerliebe, 1). 13 Juni, beendigt 5 August 1814. Don Massias (Sängerliebe, 4). 14 Juni. Der Castellan von Couch (Sängerliebe, 3). Beendigt 17 Juni. An einem heitern Morgen. 12 Juli. Romanze vom kleinen Däumling. 30 November. Tailleser. 10. 12 December.

1813.

Geisterleben. 30 Januar. Gesang und Krieg, 1. Den 29 Januar bis 3 Februar. Auf den Tod eines Landgeistlichen. 23 Mai. Der Recensent (Glossen, 1). Zuerst gebruckt in

Der Recensent (Gloffen, 1). Zuerft gebruckt in "Deutscher Dichterwalb." Tübingen, 1813. 8. S. 129, 130.

### 1814

Graf Eberstein. 9 Januar.
Mchelsuppenlied. 26 Januar.
An das Baterland. 29 Januar.
Gesang und Arieg 2. Den 29 Januar, 1 Februar.
Lied eines deutschen Sängers. 29 Januar.
Borwärts 4 Februar.
Die Sieges otichaft. 3 Merz.
Auf Karl Ganzloffs Tod, 1 bis 3. Den 1 Juni.
Unstern. 3 dis 6 Juni.
Auf das Kind eines Dichters. 11 Juni.

Normännischer Beauch. Entworsen und angefangen 15 Juni, ausgeführt 14. 15 Februar 1815.

Die Götter des Alterthums. 24 Juni.

Der Romanti er und ter Recenfent (Gloffen, 2). 25. 26 Juni.

Sans und Grete. 28 Juni.

Der Student Liebesflagen, 1). Die Angabe des Tages fehlt.

Der Jäger Cebesflagen, 2). Beendigt 17 Juli.

Dante (Gangerliebe, 5). Beendigt 26 Juli.

Durand (Gangerliebe, 2:. 27 Juli.

Die Rachtschwärmer (Gloffen, 3). 20. 21 Auguft.

Borwort gu ber erften Auflage 1815. Den 28. 29 Muguft, 12 Geptember.

Auf ein Rind. 13 September.

Die Befehrung jum Sonett. 17 September.

Fortunat und feine Sohne. Erstes Buch. Augefangen 26 September, beschi ffen 30 Januar 1815.

Bon den fieben Bechbrüdern. 25. 26 Movember.

Des Gangers Bluch. 3. 4 December.

Schwäbische Runde. 6 December.

Frühlungsfeier (Frühlingslieder, 4). Die Angabe bes Tages fehlt.

Die Bildfaute bes Bacchus. 8 December.

#### 1815.

Die Mähderin. 9 Februar.

Romanze vom Recenfenten. 13 Februar.

Fortunat und seine Söhne. Zweites Buch. Angefangen 18 Februar, beendigt 29 October 1816.

Des Sängers Wiederkehr. 10 Merz.

Graf Sberhard der Rauschebart. 20 Juni bis 4 Juli, 10. 11 Juli. Um 18 October 1815. Herrn Bürgermeister Klüpfel. Die Angabe bes Tages sehlt.

#### 1816.

Das Nothhemb. 25 Januar.

Un die Bundichmeder. 20. 21 Februar.

Das alte gute Recht. 24 Februar.

Trinklied (Bas ift das für ein durftig Jahr !). 8 bis 10 April.

Mailied. 4 Mai.

Rlage. 4 Mai.

Rechtfertigung. 4 Mai, 7 September.

Bitte. 18 Junt.

Bürtembero. 1 September.

Befprad. 3 September.

Un die Bolisvertreter. 6 September.

Die reue Muse. 7 September.

Ernft ber Beit. 8 September.

Das neue Mährchen. 8 Geptember.

Ausficht. 8 September.

An die Mütter. 8 September.

An die Mädchen. 8 September. Der Schent von Limburg. 28. 29 September. Am 18 October 1916. Den 15 dis 17 October. Auf einen verhungerten Dichter. 17 October. Schwindelhaber. 12 dis 14 November. Hausrecht. 20 Nov mber. Das Herz für unser Bolf. 21 November. Berspätetes Hochzeitlied. 24 November. Reujahrswunsch. 28. 29 December.

### 1817.

Die beutsche Sprachgesellschaft. 23 Januar. Den Landständen zum Christophstag 1817. Den 14 Merz. Gebet eines Wärtembergers. 18 April. Nachruf (Baterländische Gedichte, 13). 7. 8 Juni.

### 1819.

Der Ungenannten. 15 Mai. An A. S. 27 September. Prolog zu dem Trauerspiel "Ernst, Herzog von Schwaben." 27 October.

1820.

Ronradin. Angefangen 4 December, beendigt 9 December.

Auf einen Grabstein. Zwischen bem 28 October und 4 November.

Der Kirchhof im Frühling. 8 Aprif. Der Sommersaden. 29 October. Guter Bunsch. 29 October.

1823.

Auf der Überfahrt. 9 October.

Ratharina. 27 bis 29 Januar.

1825.

In ein Stammbuch. Die Angabe bes Tages fehlt. Gruß ber Seelen. 20. 21 November.

Spate Rritit. Bahricheinlich hier einzureihen.

Rünftiger Frühling (Frühlingslieder, 7). Die Angabe bes Tages fehlt.

Auf Wishelm Hauffs frühes Hinscheiben. Die Angabe bes Cages fehlt, zuerft gebruckt im "Morgenblatt für gebildete Stände", 1827, Numer 291 vom 5 December.

#### 1829.

Auf eine Tänzerin. Jahres- und Tagesangabe fehlt, zuerst ge bruckt in ber Ausgabe von 1829.

Die Ulme zu Hurfau. Jahres- und Tagesangabe fehlt, zuerst gebruckt im "Morgenblatt", 1829, Numer 134 vom 5 Juni.

Der Graf von Greiere. 30 October .-

Der Mohn. Die Angabe des Tages fehlt, zuerft gebruckt im "Morgenblatt", 1829, Rumer 284 vom 27 Ropomber.

Bertran be Born. Die Angabe des Tages fehlt, zuerst gedruckt "Morgenblatt", 1829, Rumer 283 vom 26 November.

Münfterfage. 22 November.

Ver sacrum. 26 November.

Merlin ber Bilde. 10 bis 12 December.

Der Waller. 17 December.

Tells Tod. Die Angabe des Tages fehlt.

Lied (Wie freudig fich der Tannenbaum). Wahrscheinlich im Winter 1829 auf 1830 entstanden.

#### 1830.

Frühlingstrost (Frühlingslieber, 6). Wahrscheinlich hier einzureihen, zuerst gedruckt in "Lieber von Karl Maier." Stuttgart und Tübingen, 1833. 8. S. 254.

#### 1831.

Nachruf, 1 bis 5. Rumer 1 ift am 1 Juni entstanden, Numer 3 am 3 Juni, Numer 5 nach dem 29 August.

#### 1833.

Midiemicz. Bahricheinlich noch in ber zweiten Salfte bes Decembers entstanden.

Die Bibaffoabrude. 15. 16 Derz. Dichterfegen. 2 April. Die Perchen. 2 April. Die Beifterfelter. 15 April. Maienthau. 27 Mai. Die persuntene Krone. 27 Mai. Die Orgel (Sterbeflänge, 2). } 14. 15 Juni Die Droff I (Sterbeflange, 3). Radruf, 6. Den 16 Juni. Die Glockenhöhle. 20 Juni. Abendwolfen. 22 Juni. Sonnenwende. 22. 23 Juni. Reifen. 28. 29 Juni. Die Malve. 7 Juli. Mein und Brot. 8 Juli. Das Glud von Edenhall. 16 Juli. Das Singenthal. 19 Juli. Das versunkene Rlofter. 20 Juli. Manberung. 6. 7. 13 October. Wintermorgen. 11 December.

1835.

Der Johannissegen. 20 Januar.

1842.

Abendtanz. 15 Februar.

1847.

Lerchenkrieg. 26. 27 Januar. Der letzte Pfalzgraf. 18 Februar.

1849.

Mit Göthes Gedichten. 31 Mai.

1854.

Das Lied es mag am Lebensabend schweigen. 10 Februar. Umsonst bist du von edler Gluth entbrannt. Wahrscheinlich hier einzureihen.

Auf bie Reise. 4 December.

Ubland, Gebichte.

Auf ben Tod eines Kindes. Die Angabe des Tages fehlt. 1861.

Morgens. Die Angabe bes Tages fehlt.

Nicht zu bestimmen ist die Entstehungszeit der beiden erster. Sprüche; der zweite gehört vielleicht dem Jahre 1819 an. Aus den dreißiger Jahren ist wahrschei lich das Gedicht "Sängerrecht" und der Spruch "Wenn Ein Gedanke, den die Menschheit ehrt."

# Anfänge der Gedichte.

|                                                      |        | 6   | ite        |
|------------------------------------------------------|--------|-----|------------|
| Abends in ber Maienzeit                              | •      | . 4 | 67         |
| Alle Damen ichmachten, hoffen                        | •      | . 2 | 255        |
| Als der Wind fich erhob, da flog zerblättert die Bli | ıme    | . 1 | 13         |
| Als des Gerechten Sarg mit heiliger Erde bedeckt t   | var    | . 1 | 11         |
| Als die Latiner aus Lavinium                         | •      | . 8 | 377        |
| Als ich einemals in ten Balbern                      |        | . 2 | 80         |
| Als ich einst bei Salamanca                          |        | . 2 | 78         |
| Als ich gieng die Flur entlang                       |        |     | 49         |
| Als ich mich des Rechts befliffen                    |        | •   | 79         |
| Als Raifer Rothbart lobefam                          | •      | . 3 | 26         |
| Mls Knabe stieg ich in die Hallen                    | •      | . 2 | 21         |
| Als mich hatt ein Lob beglückt                       | •      | . 4 | 71         |
| Als Phobus ftart mit Mauern, Thurmen, Gittern        |        | . 1 | 24         |
| Als ware nichts geschen, wird es stille              | •      | . 1 | 40         |
| Am Mänsterthurm, dem grauen                          | •      | . 2 | 99         |
| Am Ruheplatz der Todten da pflegt es still zu fein   |        | . 3 | 65         |
| Am Sanct Johannisabend                               |        | . 4 | 64         |
| Amor, bein mächtiger Pfeil, mich hat er töbtlich get | roffen | . 1 | 13         |
| An der Beichsel fernem Strande                       | •      | . 4 | 68         |
| An ihrem Grabe kniet' ich festgebunden               | •      | . 1 | <b>4</b> 0 |
| An jedem Abend geh' ich aus                          |        | •   | 23         |
| An unfrer Bater Thaten                               | •      |     | 95         |
| Anzuschauen das Turnei                               | •      | . 2 | 51         |
| Apulicher Boben, freudig fei gegrüßt                 | •      | . 1 | 77         |
| Auf den Wald und auf die Wiefe                       | •      | •   | 50         |
| Auf der Bidaffoabrücke                               | •      | . 2 | 87         |
| Auf dies leuchtende Geschlecht                       | •      | . 4 | 63         |
| Auf eines Berges Gipfel                              | •      | •   | 38         |

|                                                |       |           |      | Seite  |
|------------------------------------------------|-------|-----------|------|--------|
| Auf Galiciens Felsenstrande                    | •     | •         |      | 284    |
| Aus der Bedrängnis, die mich wild umtettet     |       |           |      | 13     |
| Bedentungsvoll haft bu bein Runftlerleben      |       | •         | •    | 127    |
| Bei diefem falten Beben                        | ٠     | •         |      | 59     |
| Bei einem Wirthe mundermild                    |       | •         |      | 60     |
| Befter Ritter von Caftilien                    |       | •         |      | 253    |
| Bleibt abge diednen Geiftern die Gewalt .      |       |           |      | 115    |
| Blide zum Simmel, mein Rind! Dort wohnt bir    | ein ' | feliger § | Brud | er 112 |
| Blumen und Blüthen wie licht und das Glorienla |       |           |      |        |
| Da broben auf bem Sügel                        |       |           |      | 390    |
| Da fliegt, als wir im Felde geben .            | ٠     | •         |      | 28     |
| Da liegen fie alle bie grauen Sohn .           |       | •         |      | 7      |
| Darum ward ein Weg betreten .                  |       | •         |      | 253    |
| Das Saus benedel' ich und preif' es laut       |       |           |      | 21     |
| Das ift ber Tag bes Herrn                      |       | •         |      | 18     |
| Das Lied es mag am Lebensibend fcmeigen        |       |           |      | 470    |
| Das neue Saus ift aufgerichtt                  |       |           | -    | 61     |
| Das Röschen, bas bu mir geschickt .            |       |           |      | 114    |
| Das war Jungfran Sieglinde                     |       |           |      | 249    |
| David mard herabgelaffen                       |       |           |      | 165    |
| Deine Augen find nicht himmelblau .            |       |           |      | 114    |
| Dem Dichter ift ber Fernen Bild geblieben      |       |           |      | 135    |
| Dem jungen, frifchen, farbenhellen Leben       |       |           |      | 119    |
| Dem fillen Saufe blid' ich ju                  |       |           |      | 29     |
| Der alte graue König fitt                      |       |           |      | 381    |
| Der ausfuhr nach bem Morgenlande .             |       | •         |      | 240    |
| Der Bufch war fihl, der Bild war ftumm         |       |           |      | 466    |
| Der Dänen Schwerter brangen Shwedens H         | eer   |           |      | 197    |
| Der bu noch jungft von beinem fritichen Stul   | hle   |           |      | 136    |
| Der du ftill im Abendlichte                    |       |           |      | 4      |
| Der du von deinem ewgen Thron                  |       |           |      | 99     |
| Der Hrzog tief im Walbe                        |       |           |      | 872    |
| Der jurge Graf von Greiers er steht vor fein   | em    | Haus      |      | 323    |
| Der Jüngling fieht auf bem Berbect .           |       |           | ٠    | 382    |
| Der En cht bat erftechen den edeln Berrn       |       | •         |      | 328    |

|                                                |       |      | Gette   |     |
|------------------------------------------------|-------|------|---------|-----|
| Der König Karl fuhr über Meer                  | •     | •    | . 344   | Ŀ   |
| Der König Karl saß einst zu Tisch              | •     | •    | . 337   | ,   |
| Der König und bie Königin                      | •     | •    | 387     | ,   |
| Der schöne Schafer zog fo nah                  | •     |      | 195     | í   |
| Der treue Walther ritt vorbei                  | •     | •    | 206     | í   |
| Des Königs von Spanien Tochter .               | •     |      | . 411   |     |
| Die ihr mit scharfen Rafen ausgewittert        | •     |      | . 138   | 3 . |
| Die linden Lufte find erwacht                  | •     |      | . 35    | í   |
| Die Mufe, die von Recht und Freiheit finget    |       |      | . 144   | Ŀ   |
| Die Mufe fehlt nicht felten                    | •     |      | . 62    | ,   |
| Die Schlacht der Bölfer warb gefchlagen        | •     |      | . 83    | ;   |
| Die Stelle, wo ich auf verschlungnen Begen     |       |      | . 132   | ,   |
| Die Todtenglocke tonte mir                     |       | •    | . 117   | ,   |
| Die. Zeit in ihrem Fluge, streift nicht bloß   | •     |      | . 118   | ß   |
| Dies auf bein Wohlfein, vielgeehrter Birth     |       |      | . 168   | }   |
| Dir ift die Berrichaft langft gegeben .        |       |      | . 25    | į   |
| Dir möcht' ich diese Lieder weihen             |       | •    | 74      | Į   |
| Don Maffias aus Galicien                       |       |      | 274     | Į   |
| Dort liegt das Jagdschloß, so man Schildeis n  | ennt  |      | . 155   | 5   |
| Dort liegt der Sänger auf der Bahre            |       |      | . 241   |     |
| Drei Fräulein fihn vom Schloffe                | • .   |      | . 218   | 3   |
| Drei Ronige ju Seimfen, wer hatt' es je geba   | đit   |      | . 359   | )   |
| Drei Schlöffer find in meinem Gaue .           | •     |      | . 298   | 3   |
| Droben auf dem ichroffen Steine                |       |      | 282     | ,   |
| Droben ftehet die R. pelle                     |       |      | . 13    | ;   |
| Du, ben wir fuchen auf fo finftern Wegen       | •     |      | . 128   | 3   |
| Du tamft, bu giengst mit leifer Spur .         | •     |      | . 118   | 3   |
| Du, Mutter, fabst mein Auge trin'en .          |       |      | . 116   | 3   |
| Du fendeft, Freund, mir Lieder                 |       |      | . 308   | 3   |
| Du warst mit Erbe taum bedectt                 |       |      | . 117   | 7   |
| Durch der Schlachten Gewühl bift du ftats fich | er ae | wanb | est 109 | )   |
| Ei, wer hat in ticfem Jahre                    |       |      | . 94    | 1   |
| Ein ernftes Spiel wird euch vorübergehn        |       |      | . 101   | Ĺ   |
| Ein Fraulein fah vom Schloffe                  |       |      | . 21    |     |
| Ein Goldschmied in ber Bube fand .             |       |      | . 238   | 3   |
| Ein Grab, o Mutter, ift gegraben bir           | •     |      | . 110   | 3   |
|                                                |       |      |         |     |

|                                                             | Seite        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Ein Rlofter ist verfunken                                   | 398          |
| Ein Gänger in den frommen Rittertagen                       | 123          |
| Ein Schifflein ziehet leise                                 | 242          |
| Ein trüber Wintermorgen mars                                | 466          |
| Einmal athmen möcht' ich wieber                             | 77           |
| Einst am schön n Frühlingstage                              | 269          |
| Ergehft' bu dich im Abendlicht                              | 3            |
| Erhebet euch mit heilgem Triebe                             | 19           |
| Es gieng an einem Morgen                                    | 292          |
| Es gieng mohl über die Beide                                | 196          |
| Es giengen brei Jager wohl auf die Birich                   | 301          |
| Es hat mir jungst getraumet                                 | 244          |
| Es ift 'ne Rirche mobibefarnt                               | 418          |
| Es jagt' ein Jager fruh am Tag                              | _301         |
| Es pfludte Blumlein manigfalt                               | 194          |
| Es ftand in alten Briten ein Schloß fo hoch und behr .      | 388          |
| Es fteht ein hober ichroffer Rels                           | 386          |
| Es wallt ein Bilger hohe i Dranges                          | 208          |
| Es war in traurigen Novembertagen                           | 125          |
| Es war fo trube, dumpf und fcmer                            | 73           |
| Es zogen drei Buriche mohl über den Rhein                   | 235          |
| Festlich ift der Freude Schall                              | 5            |
| Finfter ift die Nacht und bange                             | 149          |
| Frau Berta faß in der Felsenkluft                           | <b>3</b> 31, |
| Frühling ifte, ich laff' es gelten                          | 38           |
| Gelehrte beutsche Manner                                    | 75           |
| Geftern hatt' ich geträumt, mein Dabchen am Fenfter gu febe | n 113        |
| Geftorben mar ich                                           | 24           |
| Göttlicher Alpenfohn, fei hulbreich uns Epigrammen .        | 109          |
| Graf Eberhard m Bart                                        | 296          |
| Graf R chard von der Rormandie                              | 412          |
| Grun wird die Alpe werden                                   | 391          |
| Gudit du mir benn immer nach                                | 30           |
| Buten Morgen, Marie! Go frühe icon ruftig und rege .        | 236          |
| Saft du das Shloß geseben                                   | 204          |
|                                                             |              |

| Dat man je ein Reis gefunden           | •      | •     | •      | •     |   | 46   |
|----------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---|------|
| peilig ift bie Jugendzeit              | • .    | •     |        |       |   | 11   |
| Bell ertlingen die Trommeten .         | •      |       | •      | • .   |   | 25   |
| Dier ift bas Felfenriff, brauf Tell au | s ber  | Bark  | e gesp | runge | n | 111  |
| Sorch! wie braufet ber Sturm und !     | er sch | welle | nde C  | strom |   | 112  |
| 3ch bin fo gar ein aimer Mann          | •      | •     |        | •     |   | 9    |
| ich bin fo holb ben fanften Tagen      |        | •     | • "    | •     |   | . 14 |
| ich bin vom Berg der hirtenfnab        | •      | •     | •      | •     | • | 20   |
| ich bitt' euch, theure Sanger .        | •      | •     | •      | •     | • | 4    |
| ich hatt' einen Kameraden .            | •      | •     | •      | •     | • | 246  |
| Ich hör' meinen Schatz                 |        | •     |        | •     | • | 31   |
| Ich kenne sieben lustge Brüder         | •      | •     | •      | •     | • | 314  |
| Ich muß zu Feld, mein Töchterlein      |        | •     | •      | •     |   | 350  |
| Ich nahm ben Stab, zu wandern          | •      | •     | •      | •     | • | 108  |
| Ich Pfalzgraf Götz von Tübingen        | •      | •     | •      | •     | • | 354  |
| Ich reit' ins finstre Land hinein      | •      | •     | •      | •     |   | 58   |
| Ich sang in vorgen Tagen .             | •      | •     | •-     | •     |   | 70   |
| Ich faß bei jener Linde .              | • :    | •     | •      | •     | • | 26   |
| Ich schlief am Blüthenhügel            | •      | • .   | •      |       |   | 244  |
| Ich tret' in beinen Garten .           | •      | •     | •      | •     | • | 27   |
| Ich weiß mir eine Grofte .             | •      | •     | •      | •     | • | 395  |
| Ich will ja nicht zum Garten gehn      |        | •     | •      |       |   | 239  |
| Ihr besonders bauert mich .            | •      | •     | •      | •     |   | 79   |
| Ihr habt gehört die Kunde .            | •      | •     | •      | •     | • | 400  |
| Ihr Saiten, tonet fanft und leise      |        | •     | •      | •     | • | 63   |
| Ihr Wolfen, bie ihr bunt ben Sim       | mel f  | äume  | t i    | •     |   | 427  |
| Im schönsten Garten wallten            |        |       | •      | •     | • | 212  |
| Im Sommer fuch' ein Liebchen bir       |        | •     | •      | •     | • | 30   |
| Im stillen Rlostergarten .             | •      | •     |        | •     |   | 193  |
| Im Walde geh' ich wohlgemuth           | •      | •     | •      | •     | • | 24   |
| 3m Walbe läuft ein wilbes Pferb        |        | •     | •      | •     | • | 385  |
| In ben abenblichen Garten .            | •      | •     | •      | •     |   | 258  |
| In den Thalen der Probence .           | •      | •     | •      |       |   | 265  |
| In ber Abtei von Sanct Quen            | •      | •     | •      | •     |   | 414  |
| In der hohen Hall' saß König Sifr      | ib     | •     |        | •     |   | 223  |
|                                        |        |       |        |       |   |      |

|                                                    | Ottit |
|----------------------------------------------------|-------|
| In der mondlos stillen Racht                       | 252   |
| In des Maies holden Tagen                          | 246   |
| In diefen tampsbewegten Maientagen                 | 469   |
| In diefer Maienwonne                               | 224   |
| In dieser Ze t, so reich an schonem Sterben        | 126   |
| In Liebesarmen ruht ihr trunken                    | 27    |
| In schönen Sommertagen, wann lau die Lufte mehn .  | 356   |
| Ift benn im Schwabenlande verschollen aller Sang . | 355   |
| Ja, Schickfal, ich verstehe bich                   | 120   |
| Jung Siegfried mar ein ftolger Anab                | 330   |
| Rallifthenes, ein Ju gling zu Athen                | 312   |
| Rein befre Luft in diefer Zeit                     | 32    |
| Rleirer Daumling, fleiner Daumling                 | 259   |
| Romm ber, mein Rind, o du mein fußes Leben         | 115   |
| Rommt herbei, ihr luftgen Schwestern               | 306   |
| König Wilhelm hatt' ein schweren Traum             | 302   |
| Lebe mohl, lebe mohl, mein Lieb                    | 56    |
| Lebendig fein begraben                             | 45    |
| Lerchen find wir, freie Lerchen                    | 374   |
| Leuchtet schon die Früh ingssonne                  | 8     |
| Lieber find wir. Unfer Bater                       | XIII  |
| Lofen fich die irdichen Bande                      | 47    |
| Man höret oft im fernen Balb                       | 396   |
| Morgenluft, so rein und fühl                       | 44    |
| Mütter, die ihr euch erquickt                      | 78    |
| Nach dem hohen Schloß von Balbi                    | 268   |
| Nach Hohem, Würdgem nur haft bu gerungen           | 127   |
| Richt ichamroth weichen foll ber Gangerorben       | 143   |
| Rimmer mochten ihn verwunden                       | 254   |
| Noch ahnt man taum der Sonne Licht                 | 58    |
| Noch einmal spielt die Orgel mir                   | 239   |
| Roch ist tein Fürst so hoch gefürstet              | 100   |
| Noch fingt den Wiederhallen                        | 202   |
| Normannenherzog Wilhelm sprach einmal              | 347   |
| Run die Sonne foll vollenden                       | 52    |

| •                                        |       |        |        |    | @ 6:11 |
|------------------------------------------|-------|--------|--------|----|--------|
| Nun foll ich sagen und singen            | •     | ٠      | •      | •  | 228    |
| Mur felten komm' ich aus bem Zimmer      | •     | •      | •      | •  | 29     |
| D Birke, die so heiter                   | •     | ٠      | •      |    | 161    |
| O blaue Luft nach trüben Tagen .         | •     | •      |        |    | 47     |
| D brich nicht, Steg! bu gitterft febr    | •     | ٠      |        |    | 61     |
| D legt mich nicht ins buntle Grab        | •     | . •    |        |    | 36     |
| D fanfter, fuger Sauch                   |       |        |        |    | 35     |
| D Tannenbaum, du edles Reis .            |       |        | •      |    | 160    |
| D Winter, schlimmer Winter               |       |        |        |    | 32     |
| Db ich die Freude nie empfunden .        |       |        |        |    | 16     |
| Oft einst hatte fie mich mit duftigen Ro | fen b | eschei | ıfet   |    | 113    |
| Paris ist ber schönste Ritter            |       | •      |        |    | 261    |
| Bfingften mar, das Fest ber Freude       |       |        |        | •  | 216    |
| Recenfent, der tapfre Ritter             |       |        |        |    | 260    |
| Rechberger mar ein Junker ked .          |       |        |        |    | 319    |
| Reifen foll ich, Freunde, reifen .       | •     | •      |        |    | . 55   |
| Saatengrun, Beilch nouft                 |       |        |        |    | 37     |
| Sagt nicht mehr : "Guten Morgen! gut     | en T  | aa     |        |    | 115    |
| Schaffet fort au guten Berte             |       | •      |        |    | 90     |
| Schon tehren die Bianer in die Stadt     |       |        |        |    | 420    |
| Schönfte, bu haft mir befohlen .         |       |        |        |    | 147    |
| Schwarze Wolfen ziehn hinunter .         |       |        |        |    | 254    |
| Sei uns willfommen, Dichterfind .        |       |        |        |    | 71     |
| Seid gegrußt mit Frühlingswonne .        |       |        |        |    | 15     |
| Seit ber hohe Gott ber Lieber            |       |        |        |    | 264    |
| Seltfam fpieleft du oft mit Sterblichen, | Am    | or! @  | s liel | et | 110    |
| Sie tommt in b efe ftillen Grunde .      |       |        |        |    | 22     |
| Sie mar ein Rind por menig Tagen         |       |        |        |    | 15     |
| Singe, wem Gefing gegeben                |       |        |        |    | 89     |
| So hab' ich endlich bich gerettet .      |       |        |        |    | 25     |
| So hab' ich nun die Stadt verlaffen      |       |        |        |    | 60     |
| Co foll ich nun bich meiben              |       |        |        |    | 57     |
| So war es dir bescheret                  |       |        | •      | •  | 42     |
| Solche Dufte find mein Leben .           |       |        |        |    | 51     |
| Sterbliche manbeltet ihr in Blumen, G    | ötter | von    | Hella  | 8. | 110    |
|                                          |       |        |        |    |        |

|                                                               | eite        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Stille ftreif' ich durch die Gaffen                           | 151         |
| Stiller Garten, eile nur                                      | 34          |
| Süßer, goldner Frühlingstag                                   | 36          |
| Tritt ein zu dieser Schwelle                                  | 95          |
| Um Mitternacht auf pfadlos weitem Meer                        | 120         |
| Umfonft bift du von edler Gluth entbrannt                     | 470         |
| Und immer nur vom alten Recht                                 | 89          |
| Und wieder schwankt die ernste Wage                           | •98         |
| Unftern, diesem guten Jungen                                  | 290         |
| über diefen Strom vor Jahren                                  | 48          |
| Berfunken, wehe, Mast und Riel                                | <b>38</b> 3 |
| Berwehn, verhallen ließen fie                                 | 116         |
| Bom schönen Rosengarten                                       | 219         |
| Bon aller Herrschaft, die auf Erden waltet                    | 470         |
| Bon dir getrennet, lieg' ich wie begraben                     | 130         |
| Bon Edenhall der junge Lord                                   | 352         |
| Bor feinem Beergefolge ritt                                   | 304         |
| Bormarts! fort und immer fort                                 | 72          |
| Wandrer, es ziemet dir wohl, in der Burg Ruinen zu schlummern | 111         |
| Wann beine Wimper neidisch fällt                              | 114         |
| Wann die Natur will knüpfen und erbauen                       | 139         |
| Wann im letten Abendstrahl                                    | 44          |
| Wann ward der erfte Kranz gewunden                            | 76          |
| Wars ein Thor der Stadt Florenz                               | 275         |
| Was ich in Liedern manchesmal berichte                        | 135         |
| Was ist das für ein durstig Jahr                              | 66          |
| Bas je mir fpielt' um Sinnen und Gemuthe                      | 133         |
| Was fann bir aber fehlen                                      | 87          |
| Was Hinget und finget die Straff' herauf                      | 209         |
| Was foll doch dies Trommeten sein                             | 202         |
| Was fpahest du nach der Angel                                 | 384         |
| Bas ftehft bu fo in ftillem Schmerz                           | 17          |
| Bas fteht ber norbichen Fechter Schaar                        | 199         |
| Bas streift bortei im Dämmerlicht                             | 28          |
| Bas weden aus dem Schlummer mich                              | 238         |

| 90000                                       |         |     |     | Sei:  |
|---------------------------------------------|---------|-----|-----|-------|
| Was jagft bu, Berg, in folden Tagen         | 4.35    |     |     | 10111 |
| Welch ein Schwirren, welch ein Flug         |         |     | 5 · | 11    |
| Wenig hab' ich noch empfunden               | •       |     |     | 4     |
| Wenn du auf biefem Leichensteine            | 2.      | ž . |     | 11    |
| Wenn du den leichten Reigen fithreft        | .:      |     |     | 4     |
| Wenn bu von Laura Bahres haft gefungen      |         |     |     | 12    |
| Wenn Gin Gedante, den die Menichheit ehr    | 1       |     |     | 47    |
| Wenn heut ein Geift herniederstiege         |         |     |     | 9     |
| Wenn Strauchen, Blumen manche Deutung       | eige    | n.  | 1 . | 13    |
| Welli Wind ui d Wogen schweren Rampf        | etäm    | pft |     | 46    |
| 20et entwandelt durch den Garten            |         |     |     | 19    |
| Wer redlich hält zu seinem Kolfe            |         |     |     | 9'    |
| Wie angenehme warme Sommernacht .           |         |     |     | 162   |
| Wie der Castellan von Couch                 |         |     |     | 269   |
| Wie dort, gewiegt von Beften                |         |     |     | 58    |
| Wie freudig fich der Tannenbaum             |         |     | Ċ   | 464   |
| Wie lieblicher Klang                        |         |     |     | 38    |
| Wie schreitet königlich ber Len             |         | •   |     | 384   |
| Bie Sterbenden ju Muth, mer mag es fage     | n       |     | •   | 199   |
| 20ste, wenn man auch die Glocke nicht mehr  | iehet   |     | •   | 137   |
| wie wills ou dich mir offenbaren            |         | ·   | •   | 43    |
| Wieder hab' ich dich gesehen                |         | •   | •   | 54    |
| Will ruhen unter den Baumen bier            |         | •   | •   | -     |
| Wir haben heut nach altem Brauch            | ·       | •   | •   | 57    |
| Wir find nicht mehr am ersten Glas          | •       | •   | •   | 65    |
| Wir maren neugeboren, himmlisch helle       | •       | •   | •   | 67    |
| Wird das Lied nun immer tonen               | •       |     | ٠   | 129   |
| Birt ab, mein Lied, ben niederlandichen Got | ·<br>·h | •   | •   | 78    |
| Wo je b'i altem gutem Wein                  | 14      | •   | •   | 443   |
| Wohl b'ühet jedem Jahre                     | •       | •   | •   | 85    |
| Bohl dent ich jener felgen Jugendträume     | •       | •   | •   | 37    |
| Wohl geht ber Jugend Sehnen                 | •       | •   | •   | 131   |
| Wohl fitt am Meeresstrande .                | •       | •   | •   | 46    |
| Wolfen feh' ich abendwärts                  | •       | •   | •   | 175   |
| Bullt jener ichauervolle Sturm aus Rorden   | •       | •   | •   | 45    |
| Janes Staten ans Morden                     |         |     |     | 141   |

|                                          |        |         | • | Det te |
|------------------------------------------|--------|---------|---|--------|
| Zeuch nicht ben bunkeln Walb hinab .     |        | •       | • | 211    |
| Bu Achalm auf bem Felsen da hauft man    | ch fül | ner Aar | • | 361    |
| Bu hirfau in den Trümmern                |        |         |   | 298    |
| Bu Limburg auf ber Beste                 |        |         |   | 368    |
| Bu meinen Fugen fintt ein Blatt .        | •      | •       | • | 117    |
| Bu Speier im Saale da hebt fich ein Klin | ngen   | •       |   | 325    |
| Bu ftehn in frommer Eltern Bflege .      |        | •       |   | 470    |
| Bu Beineberg, ber gepriefnen Stadt .     |        | •       |   | 317    |
| Bur Schmiebe gieng ein junger Belb .     |        | •       |   | 329    |
| 3wei Fraulein fahn vom Schloffe .        |        | •       |   | 214    |
| 3mo Jungfraun fah ich auf dem Sügel b    | roben  |         |   | 132    |
|                                          |        |         |   |        |

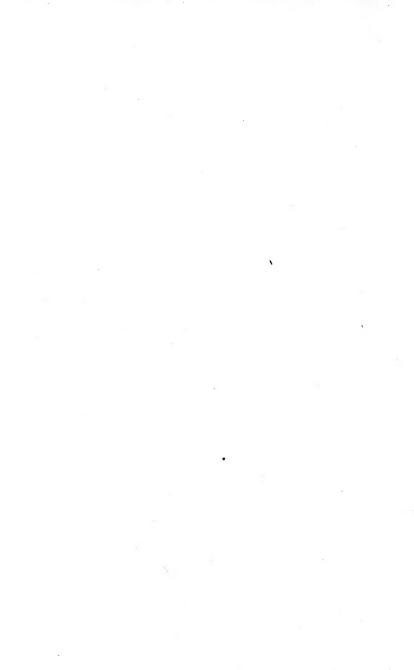